

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

BUHR A a39015 01815459 4b



University of Michigan 1

Librarias

ARTES SCIENTIA VERITAR



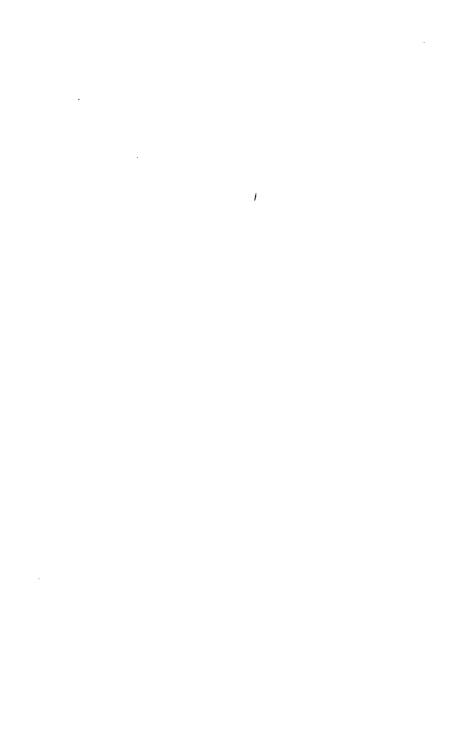

--

١

1





# CÈRNAGORA

von

Paic' und Scherb.



## Agram,

gedruckt bei frang Buppan, k. k. priv. Buchbrucker und Buchbandter.

1 8 4 6.

DR 106 , P14

"Fragt die Weltgeschichte! Mehr denn einmal zeigt fte euch ein Biefenschiff gescheitert an dem kleinen unerschütterlichen Sels." Stieglis.

Dir. Perlatein 10.6.54 Egibl

Der Hauptzwed unferer biesfälligen Bestrebungen war, die in zahlreichen — theils gediegenen — Länders und Reisebeschreibungen zerstreut und abenteuerlich auftauchenden Rotizen über Cornagora geläutert zu sammeln, und so dem Wißbegierigen die Erlangung einer Kenntniß biefes interessanten, raschen, muthigen Schrittes zu unübersehbarer Wichtigseit eilenden Boltes zu erleichtern.

Dieß dürfte umsomehr nicht unwillsommen sein, indem das urplögliche Bewußtwerden aller subflavischen Stämme, ohne besonders in die Augen springende Impulse, die Ausmerksamkeit, die Forschung aller Iener magnetisch an sich zieht, welche unserem Sterne seinen Tribut an das Ewige ernstabsorbern.

Aus dem Blutbampfe von Kosovo-polje reicht ein Aft bes fübflavischen Baumes, von ber Erbe

verbannt, vier Jahrhunderte frei durch die Lufte grunend und blubend, schwere, eiferne Früchte tragend in's 19. Jahrhundert hinein — Die Gernogorer.

So nahe liegen sie und, so liebend schlägt bas Herz jener Brüber und entgegen, so sehnsüchtig breiten sie ihre Arme aus nach Theilnahme, und wir — wir sehen sie nicht; wähnen und weise, und sehen nicht ein edles Mittel zum eblen Zwede! Da erinnern wir und unwillführlich und schmerzlich ber treffenden Worte: "Gelehrte Männer wisen oft besser, was in Besing und Japan, als was in ihrer Stadt, ja was in ihrer eigenen Haushaltung vorgeht." —

Wir fanden Schilberungen Cornagora's, wahrslich nach Art ber Reisebeschreibungen kaum entbedter Erbstriche, wo man die Bewohner, nach Analyse eines soeben ausgegrabenen vorzeitlichen Ungeheners riechend, zergliedert — — wohl muffen sie geistig ausgegraben werden! Vier Jahrhunderte ließ der ob Europa schwebende Geist des Lichtes unerklärt, also begrabend übers graue Hochland ziehen! 'S ist ein colossaler Grabstein, der da vom gesunden Busen Cernagora's durch Wolfen der Civilisation hinan ragt! Doch über diesen Grabstein hinaus, hinaus über das trübe Denkmal dieser Jahrhunderte, durch

flaren, sonnigen Aether reicht boch ber freis cornogorische Zweig üppig in's neunzehnte Jahrhundert hinein — fiehe da! mit dem europäischen Lebensbaume innig, unaustöslich verwachsen!

> D! wir werden gelebt!! An's Berf!

So interessant, so getreu und umfassend viele jener Angaben über Cornagora von und befunden wurden, so wenig wir Lust haben, ihren Schöpfern die gebührende Anerkennung und Würdigung zu versfagen, so können doch die beiben Übel unmöglich übersehen werden, daß man zu einer vollsommenen Einsicht in alle Beziehungen bes schwarzen Hochlandes eine ziemliche Büchersammlung veranstalten, und bann erst zur Auffindung einer kleinen Rotiz Minusten, Stunden, Tage opfern müßte.

Diesem wollten wir abhelfen. Wir haben alles auf Cornagora Bezügliche in eine Reihenfolge zu bringen versucht, und eine Geographie bes Hochelanbes beigefügt.

Cyprian Robert, ber Bolferfreund, hat bis jest bie beste, geordnetste und mit ber Geschichte ber Subflaven übereinstimmenbste cornogorische Geschichte geschrieben, baber wir bie vier Sauptperioden bersel-

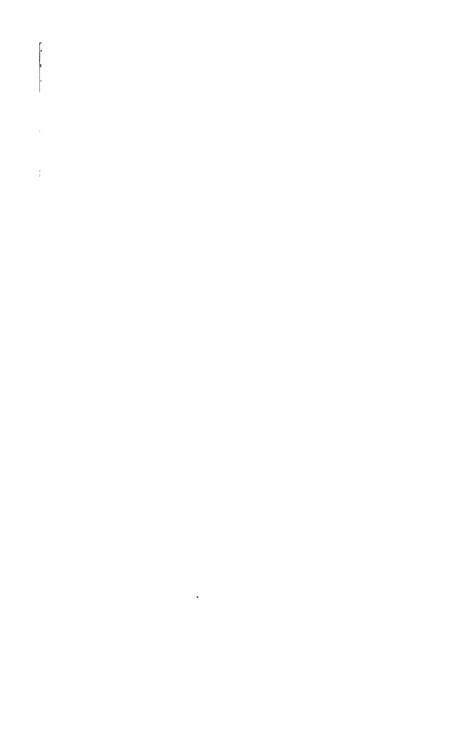

# CÈRNAGORA

von

Paic und Scherb.



Agram,

gedruckt bei Erang Buppan, k.k. priv. Buchbrucker und Buchbandler.

1846.

DR 106 P14

"Fragt die Weltgeschichte! Mehr denn einmal zeigt fie euch ein Biefenschiff gescheitert an dem kleinen unerschütterlichen Sels." Stieglit.

Dir. Perlatein 10.6.54 89161

Der Hauptzweck unserer biedfälligen Bestrebungen war, die in zahlreichen — theils gediegenen — Länders und Reisebeschreibungen zerstreut und abenteuerlich auftauchenden Rotizen über Cornagora geläutert zu sammeln, und so dem Wißbegierigen die Erlangung einer Renntniß dieses interessanten, raschen, muthisgen Schrittes zu unübersehbarer Wichtigkeit eilenden Bolkes zu erleichtern.

Dieß durfte umsomehr nicht unwillsommen sein, indem das urplöhliche Bewußiwerden aller subsslavischen Stämme, ohne besonders in die Augen springende Impulse, die Ausmerksamkeit, die Forschung aller Jener magnetisch an sich zieht, welche unserem Sterne seinen Tribut an das Ewige ernst absordern.

Aus dem Blutbampfe von Kosovo-polje reicht ein Aft des fübslavischen Baumes, von der Erde

. • • •

## Mame.

Vornagora (von ben Benezianern "Montenegro" ober "Montenero" genannt, türklich "Karabagh", teutsch "Schwarzberg"), ehebem ein Bestandtheil des Herzogthums Zenta, hat seinen Ramen von Ivo Cernoj, welcher als erster Häuptling der in jenes Hochland gestüchteten Serbier erscheint, und von den Sernogorern als Stammvater verehrt wird. Einige Publicisten leiten den Namen fälschlich von den dunfeln Nadelwäldern her, womit die Gebirge ehedem bewachsen waren.

# **§**. 2.

# Lage.

Cornagora\*) liegt in gleicher Breite mit ber Insel Corsica, mit bem Freiftaate Rrafau in felber Lange; es behnt sich von bem binarischen Alpenstocke bis hart an bie Ufer bes abriatischen Meeres hin.

<sup>\*)</sup> Das ilirische c lautet überall wie das teutsche 3, dj und dk nngef. = bsch, è und é ungef. = tsch, è ik stumm, nur daß es den Anschlag des darauffolgenden r bestimmt; ě lautet wie je, lj = gl in orgoglio, nj = gu in Siguor, s=ß, š=sch, v=w, z=s, k=j in jour-

Bier hohe Berge bilben Cernagora's außerste Endpunste, seine Wartthürme; vom Berge Suturman, nahe am Meere (36°, 44' öftl. Länge), unter 42°, 9' nördlicher Breite bis zum Berge Dormitor, in ber binarischen Alpe (36°, 49' öftl. Länge), unter 42°, 55' nördlicher Breite ist Cernagora's größte Ausbehnung zwischen Alpe und Meer. Die größte Länge geht vom Berge Ternovo (42°, 37' nördl. Breite) unter 36°, 21' öftl. Länge bis zum Berge Kom, in der binarischen Alpe (42°, 42' nördl. Breite), unter 37°, 13' östlicher Länge von Ferro.

# S. 3. Vestandtheile.

Cernagora und Berda. Jenes ift bas eigentsliche Hochland, welches von ben flüchtigen Serbiern jum Zufluchtsorte gewählt ward. Alles fpater hinzusgefallene Land, barunter ber Bezirk von Kucka, langft bes linken Mosaca-Ufers, welcher fich erft 1831 \*) mit Cernagora verband, wird von ben fiesben Hauptbergen, die es enthält, Berda genannt.

Sowohl Cernagora als Berda werben jedes in vier Rabien (Areife) eingetheilt.

Cernagora besteht aus ben vier Nahien: Katunska (von bem albanischen Worte "Katun", zu teutsch "Sennhütte"), Cermnicka (nach bem Fluße

<sup>\*)</sup> Daher wird ber Moraca-Fluß oft falfchlich als Oftgrenge bes gangen eernogorifchen Gebietes angegeben.

Cernica), Recka (nach bem Orte Reka) und Lesanska (nach bem Fluße Lisica). Berda enthält die vier Nahlen: Belopavlic, Piperi, Moracka (nach bem Fluße Moraca) und Kucka (nach bem Thale Kuci).

Diese letteren Bezirfe führen noch heute ben Beinamen Zeta (Zenta).

Die Rabien theilen fich wieber in Stamme.

Die Nahia Katunska umschließt bie neun Stamme: Něguš, Cetinje, Ceklić, Bělice, Cuce, Čevo, Komani, Zagarač und Pěšivci. Die Nahia Cèrmnička bie steben Stamme: Uterg, Dupilo, Berčeli, Sotonić, Boljević, Gluhido und Limljani. Die Nahia Rěčka bie süns Stamme: Gradjani, Ljubotin, Ceklin, Doberskoselo und Kosěri. Die Nahia Lěšanska bie brei Stamme: Draševina, Gradac und Štitari.

Die Rahia Bělopavlić enthált die vier Stamme: Martinić, Pavković, Petušinović und Vražegèrci. Die Rahia Piperi die drei Stamme: Cèrnci, Stěna und Čurković. Die Rahia Moračka die vier Stamme: Rovei, Donja-Morača, Goraja-Morača und Uskoci. Die Rahia Kučka endlích die vier Stamme: Drekalović, Bratonosić, Vasoević und Arbanas.

## **§**. 4.

## Grenzen.

3m Sudweften vom Berge Divlji-Verh (Wild- gipfel) bis jum Berge Ternovo an Ofterreichifche

Dalmatien (Cattaro-Rreis, bas fogenannte öfters reichische Albanien); von da bis jum Berge Siljevac nordweftlich, vom Siljevac bis jum Berge Dormitor westlich an Ercegovina: vom Dormitor bis jum Berge Rovei nordnordöftlich an Bosnien; pom Rovci bis jum Skadar-Gee ") an türfifch Albanien, und zwar: vom Rovci (unter 370, 10' oftl. gange) bis jum Rluge Zevna bergb öftlich. eine Strede langft bes Zevna-Kluges fubfuboftlich. in ber Richtung von Podgorica und Spuz fubmeft. lich, bann über Spuz herum bis jum Skadar-See öftlich; von ber Cernojevic- bis jur Cernica-Dundung öftlich, von ber Cernica-Mündung bis jum albanefifchen Orte Usipolie nörblich an ben Skadar-See; von Usipolje bis jum Berge Divlji-Verh jus rud wieder an Turfifd-Albanien, und zwar: von Usipolje bis jum Berge Suturman fubofilich, vom Suturman bis jum Berge Divlji-Verh fubfubmeftlich.

Faft an allen Seiten hat es — theilweise riefige — Felsenmaffen zu natürlichen Grenzen. Rur bas Kucka-Thal ift, wo bie Moraca aus ihm fließt, jener Bollwerke entblößt, und hat im Sudoften ben Zevna-Fluß zur natürlichen Grenze. Bon Spuz bis jum Skadar-See find keine natürlichen Grenzen mehr; einige cornogorische Thäler munden hier ofts warts in's Albanesische.

Auch die einzelnen Rabien liegen in felfiger Ums armung.

<sup>\*)</sup> Benegianifd "Scutari", turtifd "Skodra."

Die Rabia Katunska, Die, ein Dreied bilbend, fich zwischen ben Boben Lovden im Guben. Ternovo und Kabao im Rorben ausbehnt, nimmt mehr ale die eine Salfte vom eigentlichen Cernagora ein, und bildet bie gange Rord, und ben größten Theil ber Beftgrenge. Sie grengt ferner mit bem Stamme Komani öftlich an türfifd Albanien (Leskopolje), gegen welches bort amifchen ben Bergen Cervena-Stena und Busovnik die Sitnica auss fließt; burch bie Berge Busovnik . Stitari-Glavica bis jum Stavor ift ber Stamm Komani im Guben. von ba an burch eine Bergfette bis jum Berge Kers ber Stamm Coklic im Often von ber Rabia Lesanska getrennt : berfelbe Stamm grenzt vom Berge Kers bis jum Berge Granica eine geographische Minute füblich an Die Rabia Recka. Der Stamm Cetinje ferner ift öftlich burch bie Berge Dobersnjak und Zaberdje bis jum Berge Seostik von ber Rahia Recka gefdieben.

Die Rahia Katunska gerfällt in neun — burch Gebirge icharf bezeichnete — Abtheilungen, von eben fo vielen Stämmen bewohnt.

Bei allen übrigen Nahien ift bie Begrenzung ber Stämme eine willführliche, verwischte, taum gu erörternbe.

Die Rabia Cermnicka erftredt fich vom Skadar-See, in gleicher Breite mit ber Subfeite ber Infel Vranina, westlich in ber Richtung gegen Budva hin, und bilbet im Berge Suturman, unweit

nordnordwestlich von ber albanischen Stadt Antivari, Die füblichfte Spite Cernagora's; öftlich und theilmeife norblich befpult fie ber Skadar-Cee, melcher hier in zwei Buchten in's gand tritt, aus benen albanefische Wellen an cornogorische Ufer fchlas gen. Sonft ift biele Rabig rings von Bebirgen eingeschloffen, welche mit ben zwei Flugden Orocovka und Cernica, bie in ber Rabia entspringen, und baselbft auch munben, gegen ben Skadar-See abs fallen. Durch die Berge Zolonikovac, Gracarska und Kodja ift fie nördlich von ber Rabia Recka; öftlich durch ben Berg Golik, fo wie füblich burch eine Bergreibe zwischen bem Suturman und Divlij-Verh von Albanien getrennt. Bon ba ging früher Die Grenze gegen Dalmatien über ben Berg Gorceberdo in geraber Linie bis jum Berge Titaria. Durch ben Bertrag von 1841 aber wurde ein Theil ienes Landstriches an Ofterreich abgetreten, und eine festere Grenze vom Divlii-Vorh an burd bie Berge Tudorov, Gladica, Troica, Čiri, Běli-Kamen, Sokol, Zafer, Bandiera, von ba - wie früher - burch bie Berge Mala-Troica, Krastavi-Kamen und Prekočev-do bis Titaria bestimmt.

Die Nahia Recka lehnt sich an ben vollen Often bes Cotinjo-Thales, fällt öftlich bis an ben Skadarsee hings, und tritt auch nörblich von ber albanischen Feste Žabljak, längst ber Moraca, mit einem spigen Winkel in's albanesische Gebiet hinein; süblich grenzt sie mit einem kleinen Theile an Dalmatien, sonst an

bie Rabia Cormnicka bis jum Skadarfee; norboitlich bis jum Berge Bobije, mo fie bann mit bem fpigen Wintel in's Albanefifche tritt, an Die Rabig Lesanska. Das Thal bes Cernojevic-Rluges bildet fo ziemlich bie gunge Rabia Recka, einen fcmalen Strich zwischen biefem und bem Cotinje-Thale abgerechnet; bas Cernojevie-Thal ift nordöftlich von ben Bergen Bobije und Ceklinstak, westlich von ber Bohe Vortjolka, fuboftlich von ben Bergen Dubovik, Osmin und Zelenikovac um bie Norde fpige bes Skadarfees herum über ben Ort Roka eins geschloffen. 3m Guden ift fie burch bie Berge Zelenikovac (am Stabar-See), Osmin, Gracarska und Kodia bis jum Titaria von ber Rabia Cermnicka getrennt; grengt von ba an bis jum naben Berge Seostik an Dalmatien; fcheibet fich burch bie Soben Zaberdje, Debersnjak und Granica vom Cetinie-Thale und nördlich durch die Soben Kers. Doberstik, Ceklinstak bis jum Berge Bobije von ber Rabia Lesanska. Dftlich vom Berge Zelenikovac bis jur Dundung bes westlichen Moraca-Armes. in welchem Bereiche que ber Cornojević munbet, wird fie vom Skadarfer befpult, welche Bemaffer bis ju ben Infeln Lesendria und Vranina, Die jest von Albanesen besett fint, ale einziger Untheil an bem großen Skadarfee, von Cornogorern beschifft werben. Der Lanbftrich Rocka's, ber oberhalb bes Skadarfees oftwarte in's albanefifche Bebieth einichneidet, läuft am rechten Ufer bes westlichen Mora-

(Cèrnagora)

ca-Armes, bann an ber Moraca felbft, bie Feste Zabljak hinter sich lassend, bis in bie Rabe bes albanesischen Ortes Mojanović, nördlich von einem öftlichen Ausläufer bes Berges Bobije begrenzt.

Die Rabia Lesanska besteht aus brei-gegen Albanien ju - offenen Thalern, beren Ausfluffe Die im albanefifden Bebiete nach Guben vorbeiflutenbe Moraca aufnimmt. Sie grenzt öftlich, vom Berge Busovnik über ben Berg Kokoti sup. bis jum Bobije, an Albanien, auf welcher Seite fie - wie eben gefagt murbe - befondere beim Ausfluße bes Golac's gwifchen ben Bergen Busovnik und Kokoti sup. offen ift. Rordlich wird fie, vom öftlichen Busovnik angefangen, burch bie Bohen Stitari-Glavica und Koserski bis jum Stavor von bem Stamme Komani, westlich burch eine vom Stavor nach Guben giebende Bergfette bis jur Bobe Kors von bem Stamme Coklie, fo wie fudweftlich burch ben Doberstik und fublich burch die Boben von Ceklinstak bis jum Berge Bobije von ber Rabia Recka getrennt.

Die Rahla Belopavlie ift nörblich, öftlich und weftlich von hoben Felfenmaffen umthurmt, welche gegen bas Innere ber Rahla terraffenformig herabefteigen.

Sie ist die einzige Rahia, bei beren Begrenzung man theilweise die von der Natur gezogenen Schranten unbeachtet ließ; das obere Thal nehmlich, so wie die Quelle der Zota und die Absalle der — das Zeta-Thal westlich bezeichnenden — Höhen wurden zur Rahia Katunska gezogen, wo der Stamm Pesivci hauset. Das aus dem nördlichen Berge Kadao fommende Gewässer bildet bis zu seiner Einmündung in die Zeta den nördlichen Theil dieser Westgrenze, welche von hier an — die an genannten Abfällen lies genden Ortschaften Miloević, Bogmilović, Vitasović, Čurić, Dolina und Zagarak auf der Seite bes Stammes Pešivci lassend — bis zum füdlichen Berge Garac in gerader Linie fortsäust; vom Berge Garac gegen Süden wird die Rahia Belopavlić durch eine Bergreihe eine kurze Strede von dem Stamme Čevo und durch eine — von hier südöstlich gegen den Berg Cèrvena – Stena fortsausende — Höhenreihe von dem Stamme Zagarač und Komani getrennt.

Bon hier geht die Grenze gegen Albanien wiesber nördlich bis zum Bereinigungspunfte ber Suzica mit der Zeta, dann in einem, nordwestlich um das albanesische Spuž herumlausenden, kleinen Bogen wieder zurück an die Zeta. Bei dem Orte Donjoselo (Rahia Belopavlic) beginnt die Grenze zwischen den Nahlen Belopavlic und Piperi mit einer gegen Nordosten aussteigenden Felsenmasse, ein Absall des Felsenkoloses Lisac. Dieser Berg breitet seine selsigen Arme durch die ganze Nahia Piperi dis östlich zur Moraca hin, und bildet mit seinem — nach Rorden und Süden auslausenden — Rücken die Oftstenze der Nahia Belopavlic bis nahe zum nördlichen Berge Poljevica. Bon da an westlich bis zur Höhe Siljevac

find riefige Felsen bie Rordgrenze ber Rabia gegen ben Stamm Rovci, so wie von hier bis zum Kabao bie Nordwestgrenze ber Nahia gegen Ercegovina.

Die Rabien Piperi, Moračka und Kučka lies gen alle in bem - feit 1831 nun ganglich mit Cernagora vereinigten - Thale von Kucka. Thal beginnt an ben Quellen ber Moraca, an ber nörblichften Spipe bes gangen - mit Cernagora vereinigten - Banbes, am Berge Dormitor, lauft bis aum Einfluffe ber Malareka in Die Moraca fub. öftlich, bann fubwarts langft ben beiben Ufern ber Moraca, weftlich von bem genannten Bergruden bes Lisac's bis Spuz, öftlich von ben Riefenmaffen bes Berges Kom bis Podgorica begleitet, zwischen welden albanefischen Städten bie Moraca und bas Thal mit einem fleinen Buge nach Sudweften in's Bebiet von Albanion ausmunden. Die Weftgrenze gegen die Rabia Belopavlic ift die Bergreihe bes Lisac's bis jum Berge Polievica, bann eine - gwischen bem Berge Poljevica und bem westlichen Gebirgefnoten Siljevac liegende - Felfenmaffe; von ba geht nörblich über ben Berg Ubli bis jum Dormitor bie Beftgrenze gegen Ercegovina; vom Dormitor oftsuboftlich über bie Soben Javor und Trobis bis jum Berge Rovei die Nordnordoftgrenze gegen Bosnien; vom Rovci füblich über ben Berg Kom bis zum Sim-Klufe bie Die und femfeite feiner Abfalle, langs bes Sim -Klufes, bie Gudoftgrenze gegen Albanien. Un ber Subweftseite ift Die Thalmundung.

Dieses Thal wird, wie gesagt, in brei Rahien eins getheilt, beren Begrenzung, so wie bie ihrer Stamme, nur theilweise eine natürliche ift.

Gehen wir von der Ruine Dukla die Morača aufwärts, so sehen wir, daß sie bis zum Einstuße der Malaröka die Grenze zwischen den Nahien Piperi und Kučka bildet, wovon die erstere westlich, zwischen der Morača und dem Berge Lisac, die lettere östlich, längs der Morača und dem Berge Kom sortsläust; dann bemerken wir, zwischen den Orten Ričani und Lesnje bis zum Absalle des Berges Rovci austeigend, ein kleines Dreieck, welches, obwol am linsten Morača User, zur Rahia Piperi gezählt wird. Daran stößt das Dreieck zwischen den Bergen Siljevac, Rovci und Dormitor, welches die Rahia Rovačka — Moračka genannt, wird. —

## **§**. 5.

# Klächeninhalt.

Dieser beträgt, innerhalb eines Umfanges von 46 geographischen Meilen, beiläusig 65 Geviertmeilen, wovon auf Cernagora 31, auf Berda 34 fommen, welche unter die Rahien so vertheilt sind: Die Nahia Katunska enthält beren 16, Cermnieka 5½, Recka 5, Lesanska 4½, Belopavlie 8, Piperi 6½, Moracka 5 und Kucka 14½ Geviertmeilen.

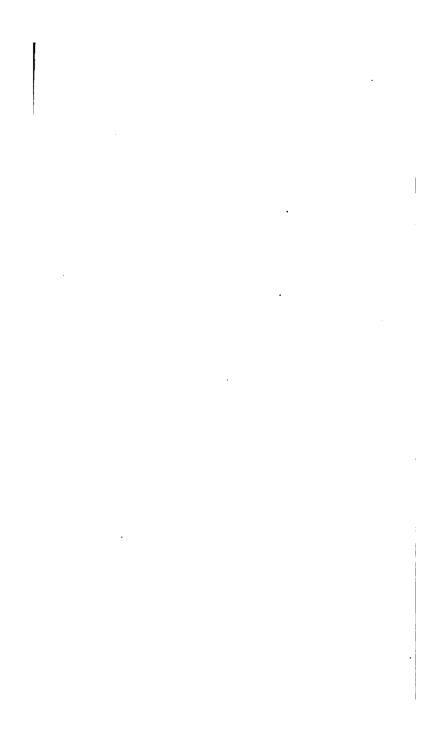

## Mame.

Vornagora (von ben Benezianern "Montenegro" ober "Montenero" genannt, türfisch "Karadagh", teutsch "Schwarzberg"), ehebem ein Bestandtheit des Herzogthums Zonta, hat seinen Ramen von Ivo Cornoj, welcher als erster Häuptling der in jenes Hochland gestückteten Serbier erscheint, und von den Edrnogorern als Stammvater verehrt wird. Einige Publicisten leiten den Namen fälschlich von den dunfeln Nadelwäldern her, womit die Gebirge ehebem bewachsen waren.

## §. 2.

# Lage.

Cernagora \*) liegt in gleicher Breite mit ber Infel Corsica, mit bem Freiftaate Krafau in felber Lange; es behnt fich von bem binarischen Alpenstode bis hart an bie Ufer bes abriatischen Meeres bin.

<sup>\*)</sup> Das ilirische c lautet überall wie das teutsche 3, dj und dž nngef. = bsch, è und 6 ungef. = tsch, è ist flumm, mur daß es den Anschlag des darauffolgenden r bestimmt; ě lautet wie je, lj = gl in orgoglio, nj = gn in Signor, s = s, š = sch, v = w, z = s, ž = j in jour-

eines von Dalmatien füdöftlich burch Ercegovina laufenden Gebirgespftems.

Die Strede Des Hauptgebirgsstodes vom Berge Dormitor Lis jum Berge Rovei bildet Die Nordnordosts grenze alles zu Cornagora gehörigen Landes. Diesses Gebirgsspstem zieht weiter als Skardus, Argentaro, Dospoto, endlich als Balkan zum schwarzen Meere, im Borgebirge Emineh endend.

Es ift fcon in §. 6. A. erwähnt worben, daß von diesem Sauptgebiegeftode zwei Zweige ablaufen.

Der eine zieht vom Dormitor fablich, bann in westsumestlicher Richtung langft ber bercegovinischen Stabte Niksie und Grahovo gegen die Rufte. Dies fer Zweig entsendet vier Arme parallel mit ber adriatisichen Rufte sudöftlich gegen ben Skadars See.

Ans der binarischen Alpe läuft ferner vom Gebirgefnoten Kom ein Zweig lange des Zevna-Flußes füdwestlich gegen den Skardar - See.

Der binarische Gebirgsftod, seine beiden aus lausenden Zweige und die langst der adriatischen Rüste allenthalben aufgehäuften Steinmassen bilden um das Land auf drei Seiten ein natürliches Bollwerk, dessen höchste Spisen, als Thürme der äußersten Umssassungsmauer, wir jest betrachten wollen, so wie wir auch später die Felsthore, die zur leben digen Keste der Südslaven führen, untersuchen werden.

Diefe Thurme find, vom Berge Lovden, am Bufen von Cuttaro, angefangen, und an ber Gudweit:

grenze nordweftlich vorschreitenb, um bas ganze Land herum folgende: Kerstac, Pestingrad, Petrovdolac, Presenić, Više-Jasenovo, Tinine, Stermen. Preseko, Kosman \*), Komaruica, Skalica, Matuševica, Bukovica, Běloš und Ternovo gegen öfterr. Dalmatien. Rorbnordweftlich gegen Ercegovina: Ternovo ber bobe Pusti-Lisac, Camovica, Budoš, Medvedja, Věterno, Planinica, Kabao und Siljevac; bann gegen Rorben bie Beftgrenze abermals gegen Ercegovina, Siljevac, Ubli und Dormitor. 3m binarifden Bebirgeftode norböftlich gegen Bosnien: Dormitor, Javor, Trebis und Rovci. Bon ba an läuft beiläufig unter 37° - 101 öftl. gange bie Oftgrenze gegen Albanien berab, gebilbet burch ben riefigen Kom und ben 3meig Korito; bann fallt biefer 3meig ber binarifchen Alpe jum Sim-Flufe herunter; bie Moraca fließt hier parallel mit ber cornogorischen Oftgrenze in ben Skadar-See hingb, und nimmt bie hochlandischen Gemaffer biefer Breite auf; baber ift bie Dauer im Diten unterbrochen, die Thaler munden öftlich gegen Albanien, die Feste Zabljak blidt brobend in Die Rabia Recka binein; nur ber Stamm Komani bat gegen albanefisch Spuz ben feften Ball Cervenastena. 3m Guben ift bie Mauer burchaus ununterbrochen. Begen Albanien erhebt fich im Un-

<sup>\*)</sup> Der Berg Kosman ift von Welben falfchlich als breifache Grenze ber Hercegovina, Dalmatiens und Cernagora's angegeben.

E = 222e8, bann an ber Morhinter fich laffend, & Efchen Ortes Mojanović Muslaufer des Berges " ie Rahia Lesanska bester. E Er ju - offenen Thälern nefifchen Gebiete nach @. aufnimmt. Sie grenzt n. ik über ben Berg Kokoti Mbanien, auf welcher (serbe - befondere beim Mu. Den Bergen Busovnik Rordlich wird fie, vom EFEsen, durch die Höhen ... bis jum Stavor von eflich burch eine vom Berglette bie jur 5. Ceklić, fo wie füdw. zend füblich burch bie Jum Berge Bobijc resist. De Mahia Bělopavlič je n hohen Feljenmaff. Innere ber Rabia E Eft bie einzige Mahia eise die von der 973... tet ließ; bas ober Belle ber Zeta und

### Der Haupifing bes Landes ift

1. Die Moraca. Sie entfpringt am Berge Dormitor, fließt fuboftlich burch bie Rabien Moracka und Piperi, lauft von Ričani (Rabia Piperi) an fudlich, bas Thal awischen ben Bergen Liene und Kom in zwei gleiche Theile, bie Rabien Piperi und Kucka, theilend; bann wendet fie fich fudweftlich, und flieft parallel mit ber Zevna in's Albanefische, mo fie meftlich von ber Ruine Dukla Die Zeta gufnimmt. Best fließt bie Moraca auf turfifdem Gebiete fublich. Die öftlichen Thalmundungen Cernagora's ichließend, wendet fich nahe am Skadar-See, bei Mojanović, westlich, bilbet fo einen Theil ber Grenze von bet Rabia Recka, theilt fich wieberholt in zwei Urme, Die nach furgem Laufe mit ihr um bie Fefte Zabljak berum auf albanefischer Seite in ben Skadar-See munben; ihr Lauf ift im allgemeinen ein füdlicher.

Ihre Rebenfluffe am rechten Ufer find von Rors ben nach Guben:

a. bie Zeta. Sie entspringt im Stamme Pesivei, bort Obostica genannt, läuft subostwarts, und nachdem sie am rechten Ufer einen unbedeutenden Jusiuß ber westlichen Höhen, am linken User die — unweit Veleito in ein Bett vereinigten — Jusiusse vom Berge Poljevica und die vom östlichen Lisao kommende Zlatina unweit Gradac aufnahm, eilt sie südwärts gegen die albanesische Grenze. Dort angelangt, empfängt sie am rechten Ufer die vom Berge Garac (in dieser Nahia) quellende Suzica, tritt

gesichte des Skadar-Sees: der Golik und Suturman. Weiter gegen Dalmatien in nordwestlicher Richtung: Divlji-Vorh, Todorov, Gladica, Troica, Čiri, Běli-kamen, Sokol, Zafer, Bandiera, mala-Troica, Krastavi-kamen, Prekočevdo, Titaria, Seostik, Sněznica, Konjsko, Mastori, Veljaglava und wieder der Lovcen.

Unter den genannten Felsmaffen ift der 7500 Fuß hohe Lovéen im Stamme Negus, der Alpenstod mit dem Kom und Dormitor, ferner der Lisac und Suturman besonders bemerkenswerth.

"Die vorherrschende Felsart ift ein grauer oder weißlicher, selten röthlicher Ralfftein, welcher dem secundaren Alpen-Ralfsteine gleicht, und stellenweise Mergelschiefer eingelagert enthält. Ein Theil der Gebirge besteht auch aus Hippuriten und Rummusliten Ralfstein, nebst dichtem Kalfsteine, Dolomit, Sandstein und Mergel" \*).

Die Oberfläche ber Felfen ift nadt, bie Grunds farbe grau, bie Schneelinie, ber fich nur ber Lovden nabert, im schwarzen Hochlande 8000 Fuß. —

#### C. Flüffe.

Alle cernogorifden Fluffe munden in den Skadar-See, daher mare ber Befit besfelben, fo wie ber ber gangen Moraca für Cernagora ein unberechenbarer Bortheil.

<sup>\*)</sup> Boue, la Turquie d' Europe & Paris, 1840.

Der hauptfing bes Landes ift

1. Die Moraca. Gie entspringt am Dormitor, fließt fubofilich burch bie Rabien Moracka und Piperi, lauft von Ričani (Rabia Piperi) an fudlich, bas Thal zwischen ben Bergen Lisac und Kom in zwei gleiche Theile, bie Rabien Piperi und Kucka, theilend; bann wendet fie fich füdwefilich, und flieft parallel mit ber Zevna in's Albanefische, wo fie weftlich von ber Ruine Dukla Die Zeta gufnimmt. Jest fließt bie Moraca auf turfifdem Bebiete fudlich, bie öftlichen Thalmundungen Cernagora's ichließend, wendet fich nahe am Skadar-See, bei Mojanović, weftlich, bilbet fo einen Theil ber Grenze von ber Rabia Recka, theilt fich wiederholt in zwei Urme, Die nach furgem Laufe mit ihr um bie Refte Zabliak berum auf albanefischer Seite in ben Skadar-See munben; ihr Lauf ift im allgemeinen ein fublicher.

Ihre Rebenfluffe am rechten Ufer find von Rorben nach Guben:

a. die Zota. Sie entspringt im Stamme Pesivoi, bort Obostica genannt, läuft südostwärts, und nachdem sie am rechten Ufer einen unbedeutenden Jusius der westlichen Höhen, am linken User die — unweit Voleito in ein Bett vereinigten — Zustüsse vom Berge Poljevica und die vom östlichen Lisac kommende Zlatina unweit Gradac aufnahm, eilt sie südwärts gegen die albanesische Grenze. Dort angelangt, empfängt sie am rechten User die vom Berge Garac (in dieser Nahia) quellende Suzica, tritt

bann in's albanefische Gebiet, läßt bie albanefische Stadt Spuz, ber fie eine schöne Brude bankt, links, und bildet von ba an, bis fie unweit ber Ruine Dukla in bie Moraca fallt, bie Subwestgrenze ber Rahia Piperi gegen Albanien.

- b. Die Sitnica. Sie entspringt aus zwei Quellen von den Bergen Stavor und Koserski, fließt oft, warts durch den Stamm Komani, wendet fich dann sudöftlich in's Albanesische, empfängt nahe bei ihrer Mündung den von Westen kommenden mit der Lisica geschwängerten Golac, und mündet gleich darauf bei albanesisch Farmaki in die Moraca; ihr Lauf ist ein stofflicher, der ihrer zwei vereinigten Zustüffe ein östlicher.
- c. Wo fich die Moraca vor ihrer Mündung zum ersten Male theilt, fließt ihr aus dem unweit nördlich stehenden fleinen Gornjo-blato ein unbedeutendes Gewäffer zu.

Ihre Rebenfluffe am linken Ufer find von Rorben nach Suden folgende:

- a. Die Malareka, welche am Berge Rovei entspringt, und burch bie Rabia Kucka subweftlich gegen bie Moraca herabsließt, in welche sie auch bei Ricani munbet.
- b. Die Ribnica, bie im linken Moraca Thale am Berge Kakaricka entspringt, zwischen ber Moraca und ber Zevna, parallel mit ihnen, subwest-warts in's Albanesische ausstließt, sich bann westlich wendet, die Feste Podgorica nördlich bespült, und

gleich barauf in die Moraca fallt; ihr Lauf ift ein westfudwestlicher.

- c. Die Zovna (türfisch Sim-su). Sie flusthet aus dem nördlichen Albanien in die Tiefen ber Moraca herunter, bilbet eine Strede die Südsoftgrenze der Rahia Kucka von Albanien, und fällt bann bei Pirovic in die Moraca. Parallel mit der Ribnica und der unteren Moraca ift ihr Lauf ein sudwestlicher.
- 2. Der Cernojevic. Er hieß früher Obod; wird aber, seit Ivo Cernoj in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts an seinem linken Ufer, unweit des Urssprunges, die Burg Obod erbaute, deren Ruinen noch zu sehen sind, Cernojevic genannt. Er entspringt in der Nahia Röcka, sließt bei dem Orte Reka vorüber, und mündet noch in den Theil des Skadar-See's, dessen Wellen Cernagora gehören. Sein Bett wimmelt von Forellen und anderen Fischen, worunter die Ukljeva, eine kleine Fischgattung, am zahlreichsten ist. Schon unweit der Quelle ist er so mächtig, daß er mehrere Mühlen bewegt, und durch die Stauung an der Mündung geschwellt bis zum Ursprunge mit kleinen Kähnen besahrbar ist. Sein Lauf ist die Reka nördlich, dann südöstlich.
- 3. Die Oročovka in der Rahia Cermnicka; baselbst
- 4. Die Cernica. Erstere ergießt fich nach einem furzen westlichen Laufe, Diese nordostlich balb in ben Skadar-See. Die Cernica ift bis zu bem Orte Vir, eine ziemliche Strede von ber Mündung, befahrbar.

Im Lande find ferner noch einige unbedeutenbe Gewäffer, woran besonders das Kucka - Thal gesfegnet ift.

#### D. Seen.

1. Obwol ber große, sischreiche Skadar-See zu Albanien gehört, so nennen wir ihn boch bei Cernagora, nachdem sich in benselben sammtliche cernos gorische Gewässer ergießen, und die beiden Skadarsee-Inseln Lesendria und Vranina zwischen ben Hochlandern und Albanesen streitig sind.

Im Jahre 1843 jagten fie diese ben Cornogo-

Der Skadar-See erstreckt sich, 1 ½ Meilen breit, 5 ½ Meilen parallel mit ben adriatischen Usern in südöstlicher Richtung bin; an seiner nördlichsten Spise liegt unter 36°—44¹ östlicher Länge und 42°—18¹ nördlicher Breite auf einem, zwischen ben Münsbungen ber beiben westlichen Moraca-Arme einzeln emporragenden Felsen die albanesische Feste Žabljak; an der Südspiße unter 37°—4¹ östlicher Länge und 42°—3¹ nördlicher Breite die Festung Skadar. Beibe in Albanien's Macht.

- 2. Ein kleiner See bei Boziovo in ber Rahia Kučka.
- 3. Der Gornjo-blato (Oberfee) in ber Rabia Rocka, burch welchen ein kleines, fudwarts laufenbes Baffer ber Moraca guftießt. —

#### E. Söhlen.

In ber Rahia Rocka, unterhalb ber zerftorten Burg Obod, geht eine weite, geheimnisvolle Sohle in bie Felsen. Sier schläft, ber Sage nach, ber Selb und Bater ber Cornogorer "Ivo Cornoj" am Busen ber Vila's, bie ihn bewachen, und einstens wieder erweden werben, so balb es Zeit ift, seinen geliebten Brüdern Cattaro und bas blaue Meer zu erkampfen.

Siftorisch merkwürdig ift auch die geweihte Grotte nabe bei bem Rlofter Bafilius, unweit nordöftlich von Cotinjo, in welcher die irdischen Refte des heiligen Bafilius ruben. —

### **S**. 7.

# Maturerzeugnisse.

#### A. Mineralien.

Eisen, Gold, Silber und Schwefel, auf welche aber im Lande nicht gebaut wirb. —

#### B. Pflangen.

Bon ben bunflen Nabelwälbern, bie bas Land früher bebedten, find nur noch fterbende Zeugen vorshanden, längs ber Meerestüfte alle Spuren davon verschwunden. Aus ben Felsspalten brechen nur spärslich Gras, Futterfräuter und niederes Gestrüppe hers vor; üppiger steht bas Salvei auf den Bergen.

Der Perudenbaum, Duittenapfel, Mais, Roggen, Gerfte, Hafer, wenig Weipen, Anoblauch, 3wiebel, Tabat und Kartoffeln find so ziemlich ber ganze Reichthum an Pflanzen. Lettere sind durch Beter I., als er im 9. Decennium des vorigen Jahrhundert's von Betersburg gurudfehrte, zuerft nach Cornagora gesbracht, und seitbem im Lande verbreitet worden; sie gebeihen hier besser als in den nahen Kuftengesgenden.

Dbft und Wein find am trefflichften im Gebirgs. feffel Stanjević.

In der Ebene von Cotinje findet man einzelne Eichen, Ulmen, und Obstbaume von geringem Ertrage. Eine Strede von Cotinjo gegen ben Skadar-See findet man auch Feigen Ruß und Delbaume, Getreibefelber und Weinreben bis gegen die mittleren Sohen.

Im Cernica - Thale gedeihen Mandel - und Grangtbaume. —

#### C. Thiere.

Schafe, Schweine, Maulesel, Ziegen, seltener Pferbe und Rindvieh; ferner Hunde, Fische, Schild. froten und Bienen. —

## **§**. 8.

## Clima.

Das Clima entspricht keineswegs bem Breitengrabe, noch ber Lage bes Landes nahe an ber See. Beiben gemäß follte bier bas Frühjahr schon im Fesbruar fichibar beginnen, mahrend bieß im Hochlande erft im April ber Fall ift. Tros der geringen Ausbehnung Cernagora's ist doch das Elima bei weitem nicht in allen Theilen dasselbe. Um Fuße von lauen Seelüsten umweht, tragen die Gipfel der Küstengebirge bis tief in den Sommer hinein den Winterschmud; in den Klüsten hoch auf den Bergen liegt auch ewiger Schnee. Gleich dem Westen sind auch die nördlichen Striche, namentslich die Nahia Katunska, auffallend kalt. Die östlichen, tiefer gelegenen Thäler haben ein milbes Elima; der Schnee weicht dem ersten warmen Sonnenblicke des Frühlings. Im Süden, besonders im Thale der Cernica, weht Paradiesesluft.

Der Sommer ift manchmahl brudent heiß, Die Bache vertrodnen, und alle Erscheinungen bes Gubens ber griechisch flavischen Halbinfel schwingen bann bie Geißel. —

## **§**. 9.

## Kommunicationen und Ortschaften.

Unbeschreiblich ift bas Ineinandergreifen ber Eindrude, wenn man, dufter bang an ben ftarren lautlosen Felseninseln Dalmatiens vorüberschiffend, an ber Punta d'Ostro in die Bogga di Cattaro einfährt, und am Buchtende gegenüber die Feste Castolnuovo erblickt, die am Fuse des grauen Felsens aus grünen Matten taucht.

Der Golf von Cattaro entfaltet fich nun parabiefifch; an jede Welle einen neuen Reiz fnupfend tritt er tief in's harte Felfenland hinein, acht Miglien lang in vielen Krümmungen zwischen kahlen hattangelnd, an deren Abhängen aus üppige die geschmackvollsten Landhäuser bliden, weitentheils den zahlreichen, renomirten Schinen Cattaro's gehören. Rachdem man an dem Anblicke der Häfen Perasto und geweidet, erblickt man südöstlich eindiege überraschend! wie majestätisch! — den rischerhangenden edrnogorischen Feldcoloß bis zur fühnen Höhe österreichisch ist. Buße, dem Längen Endpunkte des Geattaro aus den von Orangen, Eitze und Eppressen magisch wiederschimmernde

Wollte Jemand von Cattaro einen Cernagora machen, so muß entweder nem Passe die Erlaubnis dazu ersichtler fann dieselbe auch bei dem dortigen gen Stellung zweier angesehener Bi zußerst schwierig bleibt, als Fremde zu stellen, so wird man gewöhnlich pes dortigen

Kaum sett man ben einen Fusikannte best man seh einen Fusikannte mit Anträgen bestürmt, und getrost den sympathetischsen deterreichische Und nur Erprobsind. Dennoch warte man lie

und erbitte sich ein hochländisches Weib zur Begleitung; man wird unter solchem Schute — auf unser Wort — unangetaftet reisen. Rur hüte man sich, der reizenden Führerin vor Zeugen zu tief in's kluge Auge zu sehen. Dieser Blid wäre das Signal zum Bruche der Gastfreundschaft, und wehe dem, der cornogorissche Gastfreundschaft auf cornogorissche Gastfreundschaft auf cornogorischem Boden verswirkt! Was und betrifft, wir wandeln — mit Stiegslit — lieber bei Racht und Rebel durch Cornagora als am klaren Tage durch das Pabstliche.

Den gangen Weg von Cattaro nach Cernagora kann man ungehindert fortses gen; da gibt's weder Schlagbaume noch Wachen — manist freiwie der Mann, auf bessen gastfreundlichem Boden man nun wandelt!

Bon Cattaro aus führt eine schone Kunststraße im Bickad ben schwarzen Fels hinan, in ber Mitte bes Berges burch ein Castell beherrscht. Wie gesagt, sind dieses Berges Höhen schon cornogorisch. Wo das österreichische Gebiet über dem Castelle endet, bezinnt die Reise recht beschweclich zu werden, und bis in's Cotinjo-Thal hinab durchstrauchelt der nett chaussirte Fuß des Abendländers bergauf, bergab und über Schwindel erregende Klüste ein wirres, zachiges, lockeres Felsendurcheinander; selten daß dem müden Wanderer eine furze flache, aber nicht minder steinige und unwirthbare Strede einladend winst. Wir würden daher Jedem, der nicht aus besonderer

Caprico bas cernogorische Gebirge zu Fuß übersfteigen will, bringend anrathen, diesen Ausstug zu Maulesel ober zu Pferd zu machen. "Man reitet auf mageren, kleinen, slavisch statarischen Pfersben, die ganz Athem zu sein scheinen, und wie der Wind stiegen. Raum hat der Reiter einen Fuß im Steigbügel, als er schon im Galopp bavon sprengt.") Die Zügel iege man getrost auf den Hals des Thieres; sie scheinen überhaupt nur darum angebracht zu sen, um die Ängstlichkeit des zum ersten Male so hals brecherisch Dahinstiegenden nicht noch zu erhöhen; doch steilabwärts thut man wohl, sich sest zu seben und an dem Holzbode des Sattels zu halten.

Man fommt, nachdem man an den Sudabhangen des Monte Kerstac oftwärts von Cattaro in's cernogorische Gebiet trat, über die fleine Ortschaft Volikraj nach Negus.

Nögus, unter 36°—291 öftlicher Länge und 42°
— 251 nördlicher Breite gelegen, ift ber einzige auf europäische Art gebaute und größte Ort Cornagora's, wo auch die Familie ber jehigen Vladika's ansässig ift. Hier sieht man noch die Ruinen bes Pallastes aus dem vor vierzehn Jahren der Civil-Gouverneur Cornagora's, Herr Radonić, vertrieben wurde. Robert vergleicht Nögus darin mit Moskau, daß, wie dort das Haus des ersten Romanow's, hier die Wohnung der Väter jehiger Dynastie mit derfelben

<sup>\*)</sup> Robert.

Chrfurcht unterhalten wirb. Der greife Rapitan von Negus ift im Rufc bes ausgezeichnetften, tapferften und schlaueften.

Im Thale von Nogus liegen noch bie in Boltsliebern oft besungenen Orte Suzo, Čovo und Velestevo; außerdem find im Stamme Nogus bie ausgedehnteften, bedeutenoften Ortschaften Cornagora's.

Hat man Nogus im Ruden, so fteigt man oftsuboftlich an ben höchten Bunkt biefes Weges hinan, von wo aus man ben Skadar-See, die Stadt Skadar und auch ben oberen ebenen Theil Albanien's in Sehnsucht erregender Ferne erblickt. Dann wandelt man in das gläckliche Thal von Cetinje hinab, und nachdem man Baici, die bedeutendste Ortschaft bes Thales, passirt hat, nach:

Cetinje, unter 36°— 34 2 öftlicher Länge unb 42°— 23 2 nördlicher Breite, bie Resident bes Vladika's, liegt 3500 Fuß über ber Meeresssäche, in einem 3000 Klafter langen, 490 Klafter breiten — für Cernagora wohl schon beträchtlichen — Thale, bas einkens ein See gewesen seyn soll, und nach ber Resident Cotinjo benannt wirb.

In Diesem Thale findet man auch Dubovnik, Dorijikraj und noch einige fleine Ortschaften an ben nordlichen Hohen.

Cetinjo, nehmlich bas mit festen Mauern ums schloffene Rloster, wurde 1478 in fehr unglücklichen Tagen von bem schwarzen Ivo gestiftet, und die Monsche von Zabljak bahin verlegt. Im britten Decennis

Im Lande find ferner noch einige unbedeutende Gewäffer, woran besonders das Kucka - Thal gesfegnet ift.

#### D. Geen.

1. Obwol ber große, fischreiche Skadar-See zu Albanien gehört, so nennen wir ihn doch bei Cernagora, nachdem sich in benselben sammtliche cernos gorische Gewässer ergießen, und die beiden Skadarsee-Inseln Lesendria und Vranina zwischen ben Hochlandern und Albanesen streitig sind.

Im Jahre 1843 jagten fie Diese Den Cornogo-

Der Skadar-See erstreckt sich, 1 ½ Meilen breit, 5 ½ Meilen parallel mit ben abriatischen Usern in suböstlicher Richtung hin; an seiner nördlichsten Spiste liegt unter 36°—44¹ östlicher Länge und 42°—18¹ nörblicher Breite auf einem, zwischen ben Münsbungen ber beiben westlichen Moraca-Arme einzeln emporragenden Felsen die albanesische Feste Žabljak; an der Südspite unter 37°—4¹ östlicher Länge und 42°—3¹ nördlicher Breite die Festung Skadar. Beibe in Albanien's Macht.

- 2. Ein fleiner See bei Boziovo in ber Rabia Kučka.
- 3. Der Gornjo-blato (Oberfee) in ber Rabia Rocka, burch welchen ein kleines, fubwarts laufensbes Baffer ber Moraca guftießt. —

#### E. Söhlen.

In ber Rahia Rocka, unterhalb ber zerftorten Burg Obod, geht eine weite, geheimnisvolle Gohle in bie Kelfen. Sier ichläft, ber Sage nach, ber Gelb und Bater ber Cornogorer "Ivo Cornoj" am Bufen ber Vila's, bie ihn bewachen, und einstens wieder erweden werden, so balb es Zeit ift, seinen geliebten Brüdern Cattaro und bas blaue Meer zu ertampfen.

Siftorisch merfwürdig ift auch die geweihte Grotte nahe bei dem Klofter Bafilius, unweit nordöftlich von Cotinjo, in welcher die irdischen Refte des heiligen Bafilius ruhen. —

### **S**. 7.

# Maturerzeugnisse.

#### M. Mineralien.

Eisen, Gold, Silber und Schwefel, auf welche aber im Lande nicht gebaut wirb. —

#### B. Pflanzen.

Bon ben bunflen Rabelwälbern, bie bas Land früher bebedten, find nur noch fterbende Zeugen vorshanden, längs ber Meerestüfte alle Spuren bavon verschwunden. Aus ben Felsspalten brechen nur spärlich Gras, Futterfräuter und niederes Gestrüppe hers vor; üppiger steht bas Salvei auf ben Bergen.

Der Perudenbaum, Duittenapfel, Mais, Roggen, Gerfte, Hafer, wenig Weißen, Anoblauch, 3wiebel, Tabaf und Kartoffeln find fo ziemlich ber ganze Reichthum an Pflanzen. Lettere find burch Beter I., als er im 9. Decennium bes vorigen Jahrhundert's von Betersburg zurückehrte, zuerst nach Cornagora gesbracht, und seitbem im Lande verbreitet worden; sie gedeihen hier besser als in den nahen Rüstengesgenden.

Obst und Wein sind am trefflichsten im Gebirgsfessel Stanjević.

In der Ebene von Cotinjo findet man einzelne Eichen, Ulmen, und Obstdume von geringem Ertrage. Eine Strede von Cotinjo gegen den Skadar-See findet man auch Feigen. Ruß. und Delbaume, Getreidefelber und Weinreben bis gegen die mittleren Soben.

Im Cernica - Thale gedeihen Mandel - und Granatbaume. —

#### C. Thiere.

Schafe, Schweine, Maulefel, Ziegen, feltener Pferbe und Rindvieh; ferner Hunde, Fische, Schilde froten und Bienen. —

## **§**. 8.

## Clima.

Das Clima entspricht keineswegs bem Breitengrabe, noch ber Lage bes Landes nahe an ber See. Beiben gemäß follte hier bas Frühjahr ichon im Fesbruar fichtbar beginnen, mahrend bieß im Hochlande erft im April ber Fall ift. Tros ber geringen Ausbehnung Cernagora's ist doch das Clima bei weitem nicht in allen Theilen dasselbe. Am Fuße von lauen Seelüsten umweht, tragen die Gipfel der Küstengebirge bis tief in den Sommer hinein den Winterschmud; in den Klüsten hoch auf den Bergen liegt auch ewiger Schnee. Gleich dem Westen sind auch die nördlichen Striche, namentlich die Rahia Katunska, auffallend kalt. Die östlichen, tiefer gelegenen Thäler haben ein mildes Clima; der Schnee weicht dem ersten warmen Sonnenblicke des Frühlings. Im Süden, besonders im Thale der Cernica, weht Paradieseslust.

Der Sommer ift manchmahl brudent heiß, bie Bache vertrodnen, und alle Erscheinungen bes Gubens ber griechisch flavischen Halbinfel schwingen bann bie Beißel. —

## **§**. 9.

## Kommunicationen und Ortschaften.

Unbeschreiblich ift bas Ineinandergreifen ber Eindrude, wenn man, dufter bang an ben ftarren lautlosen Felseninseln Dalmatiens vorüberschiffend, an ber Punta d' Ostro in die Bocca di Cattaro einfahrt, und am Buchtende gegenüber die Feste Castelnuovo erblickt, die am Fuse bes grauen Felsens aus grünen Matten taucht.

Der Golf von Cattaro entfaltet fich nun parabiefisch; an jede Welle einen neuen Reiz knüpfend tritt er tief in's harte Felsenland hinein, acht Miglien füblich Durch's Cotinje - Thal; bann fübwestlich über fünf Soben, welche zwei mit ihm parallel laufende Bergereihen verbinden, und über ben Südostabhang des Berges Mastori in's balmatinische Gebiet.

Dies sind die brei Südabläuser des Cetinje - Diweges.

- 4. Nordnordwestlich vom Berge Dobersnjak trennt sich von dem Cetinje-Westwege ein Südweg, und führt längst des östlich bleibenden Gebirgszuges Zaderds und zwischen dem Orte Ugni an die südslichte Spise des Cetinje-Stammes, dann westlich vom Berge Soostik in's balmatinische Gebiet; sein Lauf ist ein südlicher.
- 5. Bon Reka läuft ein Fuffteig subweftlich über ben Cornojevic burch bie Ortschaften Zacir, Cistopolje und Kalugjeravice (Rahia Rěčka) in bie Rabia Cermnicka, mo er fich mit einem Ausläufer bes lestgenannten Cotinjo - Gubmeges, ber burch bie eingeschobene Weftspige ber Rabia Rocka vom Westen fommt, vereinigt. Diefer vom Cetinje-Stamme fommenbe Suffteig tritt füboftlich in bie Cermnicka Rabia, und führt burch bie Ortschaften Podgor (am Urfprunge einer ber Orocovka - Quels len), Oplicić, Tomić, Berčeli, Lovović, Brusani und Nikosić, dann fühmeftlich über Macuge und weftlich bis Bukovik in einem Bogen um ben oftiüböftlichen Ausläufer bes Berges Gladica herum. Bon Bukovik weiter burchichneibet biefer Beg in füdoftlicher Richtung bie Quellen ber Cernica, und

führt bann parallel mit bem rechten Fluß » Ufer über bie Orte Gluhido, Krekuni und Gornjaci in westslichem, von Gornjaci über Plamenci, Jovičić und Godinje in nordnordöstlichem Laufe an den Skadar-See binab.

Dieß find bie zwei Subdblaufer bes Cotinje-Beftweges.

Bon Ugni, Podgor, Oplicić, Tomić und von Jasen (in felber Rahia) führen unbedeutende Fußfleige fubwestlich in's Dalmatinische. —

Betrachten wir einmahl bie vom Cotinjo-Bege nördlich auslaufenden funf Fußsteige, von Cattaro angefangen gegen Zabljak.

- 1. Bon Veli-Kraj (nahe westlich von No-gus) westnordwestlich führt burch die Orte Dugido und Verba über ben Berg Stepen ein Fußsteig zur öfterreichischen Seestadt Dobrota.
- 2. Bon Negus läuft ein Rordweg in den Stamm Ceklic, welcher fich bei ber Kirche St. Elia in brei Urme theilt.
- a. Der eine läuft westlich nach Vucido, und zerfällt hier ebenfalls in drei Zweige, wovon der eine südwestlich nach Zalasi-velj, der mittlere nordwest-lich nach Uba (von da südwestlich über Zalasi-mali in's Dalmatinische), der östliche über Dragomiljan (von wo ein Fußsteig südlich nach Uba, westlich in's Dalmatinische führt) und Jezoro nach Obod, an die Rordgrenze des Ceklic-Stammes, läuft. Dieser letztere Weg führt dann über eine Höhe nördlich in den

Stamm Cuco, wo er balb in einen von Grab über . Podasdrelo fommenben, in's Dalmatinische laufens ben Bestweg munbet. Bon Obod führt auch ein Buffteig subwestlich nach Dalmation.

- b. Der mittlere Arm bee bei St. Elia fich theis lenden Beget läuft über Dide (Stamm Belice), Ovsine, Grudina, Grab, Čeline, Dobragora, Prosenido, Ternine und Rovine bis Kobilido (alle biefe im Stamme Cuco) an ben Auf bes Berges Lisac. Bon biefem mittleren Arme führt von Dide ein Bestweg über eine Sobe an ben erften St. Elia-Arm nach Jozoro, in gleicher geographischen Breite (420 - 30 1 - 20 11 nordlicher ) mit Dide. Unterbalb Ovsine wird ber zweite St. Elia-Arm von einem Querwege burchichnitten, ber, fentrecht auf ihm, bas westliche Podasdrelo mit bem öftlichen Voinić (Čevo) verbindet. Bon Grab und Dobragora laufen Subwestwege aus, bie fich bei Lipovac vereinigen, und über Grubindo in's Dalmatinifde munben. folgen wir biefen mittleren St. Elia-Urm weiter. Bor Prosenido treunt fic von ihm ein Rordwestweg nach Trosnjevo, am Rufe bes Suboftabhanges ber Sobenreibe zwifden ben Bergen Ternovo und Lisac. Tresnjevo ift oftlich mit Kobilido, westlich mit Grahovo burch Wege verbunden; auch führen von Tresnjevo zwei Fußsteige burch einen großen Theil bes Stammes fubfubmeftlich nach Dalmatien.
- o. Der öftliche Arm bee bei St. Elia fich theis lenben Beges führt in nördlicher Richtung über

Resna (Bělice), Voinić (Čevo), Oranido, Čerovo. Bogelić und Stubica ( alle biefe im Stamme Posivci) awischen ben Bergen Voterno (weftlich) und Planinica (öftlich) nach Ercegovina, bann, Die Matica, nahe bei ihrem Einfluffe in ben Selfen Kabao, überfcreitend, in nordweftlichem Laufe nach Betrachten wir biefen Arm genquer. Bei Resna trennt fich von ihm öftlich ein 3weig, und lauft, Malosindo (Belice) rechts laffend, norboftlich über eine Bobe nach Maklen (Covo), wo ibn ein - ebenfalls vom britten St. Elia-Arme füboftlich über Velestovo laufenber - Buffteig burchichneibet welch letterer bann oftsuboftlich in ben Stamm Komani läuft, ben nordlichen Bogen bes Sitnica-Flu-Bes, weftlich und öftlich von Stitari, ale Sehne burch. schneibet, fich bann norböftlich nach albanefisch Spuz wendet, von Spuz an nordweftlich am linfen Zeta-Ufer fortläuft, bei Gradac, am Ginfluffe ber Zlatina in bie Zeta, bie Uzki-Most (enge Brude) und nordweftlich bavon, bei einem zweiten Ginfluffe in Die Zeta, Die Hodin - Most ( Surfenpriefter. Brude) veranlagt, bann, bie Zeta überichreitend, bei Frutak (Belopavlić) in ben Resna-3meig bes britten St. Elia-Armes munbet, welchen er bei Maklen burchichnitten, und ber burch Miogost (Zagarac). bei Gerlie (Belopavlie) bie Suzica übersegend, über Glavica und Orealuk ebenfalls nach Frutak binabfallt. Beibe vereinigte Bege laufen am rechten Zeta - Ufer über Tvorilo und Drenostica bei BogoDiefer kömmt von albanefisch Podgorica längst bes linken Moraca – Ufers über bie Mündung bes Sim-Flußes herab, wendet sich bei Mojanovic westelich, durchschneidet (noch immer längst des linken Moraca – Ufers) die beiden linken Moraca – Mündungen, und führt in die albanesische Feste Žabljak, am rechten Ufer der mittleren Moraca – Mündung gelegen.

Zabljak, welches ber fcwarze Ivo 1478 mit eigenen Sanben in Brand ftedte, bamit feine Begner feinen Rupen bavon zogen, erinnert uns wieber an Moskau.

Machen wir uns auf, einmal ben Cotinjo-Befts weg zu geben.

Gleich von Zabljak westlich gelangt man an bie nördlichste Spise bes Skadar-See's, wo ber westlicheste Morača-Arm in benselben fällt; über blesen Morača-Arm sührt ber Weg auf cernogorischen Boben (Rahia Rečka), und läuft von bem Orte Zalkovina (unweit ber Cernojevic-Mündung) dem linsten Cernojevic-User parallel entgegen bis Rekahinauf.

Bor bem fast spurlos verschwundenen Schlofe Roka wurde einst ein ftartes osmanisches Geer aufgerieben.

Sett entfernt sich ber Cetinje-Westweg vom linken Cernojević-User, und wendet sich westnords westlich nach Strugari, von wo aus er die Höhen des Berges Vertjelka hinan aus dem Cernojević-Thale westnordwestlich nach Doberskoselo führt.

Dieses Örtchen liegt am Südabhange eines vom Berge Dobersnjak öftlich auslausenden unbedeutens den Felsenzweiges, über welchen der Cotinjo-Bestsweg in nordwestlicher Richtung geht, und, eine zweiste Höhe hinanführend, in den Stamm Cotinjo tritt; hier läuft er eine kleine Strede am Kamme diesser Höhe fort, wendet sich dann nördlich, und fällt nahe bei Cotinjo westlich in das Cotinjo – Thal hinab, nach Cotinjo. Sein Lauf ist von Žabljak an ein nordwestlicher; er ist mehr practisabel als der Cotinjo – Ostweg. —

Betrachten wir einmahl bie vom Cotinjo-Bege füblich auslaufenben funf Fußsteige.

- 1. Bon Negus führt ein fleiner Weg über bie Ortchen Raicevic und Kopito parallel bem Wege von Cattaro entgegen bis zum Ortchen Zanevdohinauf, bann an ben westlichen Lovcon-Abfällen herum nach balmatinisch Dub, wo er sich mit einem vom östlichen Cetinjo-Thale fommenden Fußsteige vereinigt. Sein Lauf ift ein subwestlicher.
- 2. Bom Cotinjo Oftwege läuft ferner zwischen Baici und Cetinjo, ben Berg Orlovkers öftlich laffend, ein Fußsteig zwischen zwei sudweftlich laufenden, im Berge Surdup sich vereinigenden Göhen hinan. Den Rordabfall des Surdup's hinüber wendet sich dieser Weg westlich in den Stamm Negus, und läuft an den Südwestabfallen des Lovcon an die Westgrenze, ebenfalls nach öfterreichisch Dub.
  - 3. Bon Cetinjo felbft läuft ein Beg eine Strede

Stamm Cuce, wo er balb in einen von Grab über Podasdrelo fommenden, in's Balmatinische laufenben Westweg mundet. Bon Obod führt auch ein Fußteig sudwestlich nach Dalmation.

- b. Der mittlere Arm bes bei St. Elia fich theis lenben Weges lauft über Dide (Stamm Belice), Ovsine, Grudina, Grab, Čeline, Dobragora, Prosenido, Ternine unb Rovine bis Kobilido (alle biefe im Stamme Cuco) an ben Ruß bes Berges Lisac. Bon biefem mittleren Arme führt von Dide ein Westweg über eine Sobe an ben erften St. Elia-Arm nach Jozoro, in gleicher geographischen Breite (42º - 30 1 - 20 11 norblicher ) mit Dide. Unterbalb Ovsine wird ber zweite St. Elia-Arm von einem Duerwege burchschnitten, ber, fentrecht auf ihm, bas weftliche Podasdrelo mit bem öftlichen Voinic (Čevo) verbindet. Bon Grab und Dobragora laufen Gud. westwege aus, bie fich bei Lipovac vereinigen, und über Grubindo in's Dalmatinifche munben. folgen wir biefen mittleren St. Elia-Arm weiter. Bor Prosonido treunt fic von ihm ein Rordweftweg nach Tresnjevo, am gufe bes Suboftabhanges ber Sobenreihe zwifden ben Bergen Ternovo und Lisac. Tresnjevo ist oftlich mit Kobilido, westlich mit Grahovo burch Wege verbunden; auch führen von Tresnjovo awei Ruffteige burch einen großen Theil bes Stammes fübfübweftlich nach Dalmatien.
- o. Der öftliche Arm bes bei St. Elia fich theis lenben Beges führt in nörblicher Richtung über

Resna (Bělice), Voinić (Čevo), Oranido, Čerovo, Bogolić und Studica (alle biefe im Stamme Pesivei) gwifden ben Bergen Voterno (weftlich) und Planinica (öftlich) nach Ercegovina, bann, Die Matica, nabe bei ihrem Einfluffe in ben Relfen Kabao, überichreitend, in nordweftlichem Laufe nach Betrachten wir biefen Urm genauer. Resna trennt fich von ihm öftlich ein 3weig, und lauft, Malosindo (Belice) rechte laffend, norboftlich über eine Bobe nach Maklen (Covo), wo ibn ein - ebenfalls vom britten St. Elia-Arme füboftlich über Velestovo laufender - Fußsteig burchschneibet welch letterer bann oftsuboftlich in ben Stamm Komani lauft, ben norblichen Bogen bes Sitnica-Klus Bes, weftlich und öftlich von Stitari, ale Sehne burch. fcneibet, fich bann norboftlich nach albanefisch Spuž wendet, von Spuž an nordweftlich am linfen Zeta-Ufer fortläuft, bei Gradac, am Ginfluffe ber Zlatina in bie Zota, bie Uzki-Most (enge Brude) und nordweftlich bavon, bei einem zweiten Ginfluffe in bie Zeta, bie Hodjin - Most (Surfenpriefter-Brude) veranlaßt, bann, bie Zeta überschreitenb, bei Frutak (Belopavlić) in ben Resna-3weig bee britten St. Elia-Urmes munbet, welchen er bei Maklen burchichnitten, und ber burch Miogost (Zagarac), bei Gerlie (Belopavlie) bie Suzica überfegend, über Glavica und Orealuk ebenfalls nach Frutak binabfallt. Beibe vereinigte Bege laufen am rechten Zeta - Ufer über Tvorilo und Drenostica bei BogeDieser kömmt von albanesisch Podgorica längst bes linken Moraca – Ufers über die Mündung des Sim-Flußes herab, wendet sich bei Mojanovic west lich, durchschneidet (noch immer längst des linken Moraca – Ufers) die beiden linken Moraca – Mündungen, und führt in die albanesische Feste Žabljak, am rechten Ufer der mittleren Moraca – Mündung gelegen.

Zabljak, welches ber fcwarze Ivo 1478 mit eigenen Sanden in Brand ftedte, bamit feine Begner feinen Rupen bavon zogen, erinnert uns wieber an Moskau.

Machen wir une auf, einmal ben Cotinjo-Befts weg ju gehen.

Gleich von Zabljak westlich gelangt man an die nördlichste Spike bes Skadar-See's, wo der westlichste Morača-Arm in denselben fällt; über diesen Morača-Arm sührt der Weg auf cernogorischen Boden (Rahia Rečka), und läuft von dem Orte Zalkovina (unweit der Cernojević-Mündung) dem linsten Cernojević-User parallel entgegen bis Rekahinaus.

Bor bem fast spurlos verschwundenen Schlofe Roka wurde einst ein ftartes osmanisches Geer aufgerieben.

Sett entfernt sich ber Cetinje-Westweg vom linken Cernojević-User, und wendet sich westnords westlich nach Strugari, von wo aus er die Höhen des Berges Vertjelka hinan aus dem Cernojević-Thale westnordwestlich nach Doberskoselo führt.

Dieses Örtchen liegt am Südabhange eines vom Berge Dobersnjak östlich auslausenden unbedeutens den Felsenzweiges, über welchen der Cotinjo-Bestsweg in nordwestlicher Richtung geht, und, eine zweiste Höhe hinanführend, in den Stamm Cotinjo tritt; hier läuft er eine kleine Strede am Kamme diesser Höhe fort, wendet sich dann nördlich, und sällt nahe bei Cotinjo westlich in das Cotinjo – Thal hinab, nach Cotinjo. Sein Lauf ist von Žabljak an ein nordwestlicher; er ist mehr practikabel als der Cotinjo – Ostweg. —

Betrachten wir einmahl bie vom Cetinjo-Bege füblich auslaufenben funf Fußfteige.

- 1. Bon Negus führt ein fleiner Weg über bie Ortchen Raicevic und Kopito parallel bem Wege von Cattaro entgegen bis jum Ortchen Zanevdo hinauf, bann an ben westlichen Lovcou-Abfällen herum nach balmatinisch Dub, wo er sich mit einem vom östlichen Cetinjo-Thale fommenden Fußsteige vereinigt. Sein Lauf ist ein subwestlicher.
- 2. Bom Cotinjo Oftwege läuft ferner zwischen Baici und Cetinjo, ben Berg Orlovkers öftlich laffend, ein Fußsteig zwischen zwei füdwestlich lausfenden, im Berge Surdup sich vereinigenden Sohen hinan. Den Nordabfall des Surdup's hinüber wendet sich dieser Weg westlich in den Stamm Negus, und läuft an den Südwestabfallen des Lovcen an die Westgrenze, ebenfalls nach öfterreichisch Dub.
  - 3. Bon Cetinje felbft lauft ein Beg eine Strede

füblich durch's Cotinjo - Thal; bann fübweftlich über fünf Gohen, welche zwei mit ihm parallel laufende Bergereihen verbinden, und über ben Sudoftabhang bes Berges Mastori in's balmatinische Gebiet.

Dieß find bie brei Subablaufer bes Cotinjo - Oftweges.

- 4. Nordnordwestlich vom Berge Dobersnjak trennt sich von dem Cetinje Westwege ein Südweg, und führt längst des östlich bleibenden Gebirgszuges Zaberde und zwischen dem Orte Ugni an die sublichte Spise des Cetinje-Stammes, dann westlich vom Berge Soostik in's balmatinische Gebiet; sein Lauf ift ein sudlicher.
- 5. Bon Reka läuft ein guffteig fubweftlich über ben Ceruojević burch bie Ortschaften Zacir, Cistopolje und Kalugieravice (Nahia Rěčka) in bie Rabia Cermnicka, wo er fich mit einem Musläufer bes lettgenannten Cetinje - Subweges, ber burch bie eingeschobene Westspige ber Rabia Recka vom Westen fommt, vereinigt. Diefer vom Cotinjo-Stamme tommenbe guffteig tritt füboftlich in bie Cermnicka Rabia, und führt burch die Ortschaften Podgor (am Urfprunge einer ber Oročovka - Quellen), Oplicić, Tomić, Berčeli, Lovović, Brusani und Nikosić, bann fühmeftlich über Macuge und weftlich bis Bukovik in einem Bogen um ben oftiuboftlichen Ausläufer bes Berges Gladica berum. Bon Bukovik weiter burchichneibet biefer Beg in füdoftlicher Richtung bie Quellen ber Cernica, und

führt bann parallel mit bem rechten Fluß - Ufer über bie Orte Gluhido, Krekuni und Gornjaci in westslichem, von Gornjaci über Plamenci, Jovičić und Godinje in nordnordöstlichem Laufe an den Skadar-See hinab.

Dieß find bie zwei Subablaufer bes Cotinje-Beftweges.

Bon Ugni, Podgor, Oplicie, Tomie und von Jasen (in felber Rahia) führen unbedeutende Buffteige fudwestlich in's Dalmatinische. —

Betrachten wir einmahl bie vom Cotinjo-Bege nördlich auslaufenden funf Fußsteige, von Cattaro angefangen gegen Zabljak.

- 1. Bon Veli-Kraj (nahe westlich von No-gus) westnordwestlich führt burch die Orte Dugido und Verba über ben Berg Stepen ein Fußstrig gur öfterreichischen Seestadt Dobrota.
- 2. Bon Negus lauft ein Rordweg in den Stamm Ceklic, welcher sich bei ber Kirche St. Elia in brei Arme theilt.
- a. Der eine läuft westlich nach Vucido, und zerfällt hier ebenfalls in brei Zweige, wovon ber eine subwestlich nach Zalasi-velj, ber mittlere nordwestlich nach Uba (von ba sübwestlich über Zalasi-mali in's Dalmatinische), ber östliche über Dragomiljan (von wo ein Fußsteig süblich nach Uba, westlich in's Dalmatinische führt) und Jezero nach Obod, an die Rordgrenze bes Ceklic-Stammes, läuft. Dieser letztere Weg führt dann über eine Höhe nördlich in den

nen verhungernd an ben fdwarzen Riffen nagen!"

Marmont ließ eine Abtheilung einfallen. Da fie aber bie unwegfamen Felfen nur einzeln und nicht im Sinne ihrer Manovers paffiren konnte, wurde fie ohne weitere Erfolge ganzlich aufgerieben.

Eine genauere Einsicht in diese Berhältniffe bewog ben Marschall, diese Ibee aufzugeben. Sein Fluch schug erfolglos an die schwarzen Riesengipfel
— hier ift das warnende Echo für fünftige Eroberer!!

Sehen wir endlich, welche Punkte einen Einfall von Seite ber Türken möglich machen, so finden wir beren sieben. Im Westen kann man von Grahovo, im Nordwesten von Niksić und Drobjnak, im Norden von Jezero, im Often auf dem von Belopoljo um den Kom führenden Wege, ferner auf den Wegen von Spuž und Žabljak am leichtessten und wirksamsten in Cornagora einfallen und porrüden.

Gerabe am abriatischen Meere lehnt Cornagora mit einem wolkenüberragenden Felsengewirre. Bom Berge Tornovo im Nordwesten bis zum Berge Div-lji-Vorh im Südosten, also längst der vollen balmattnischecernogorischen Grenze sind unter den fünf und zwanzig Fußsteigen, die in's Hochland hinanführen, nur sechs zum Einfalle halbwegs geeignet. Bom Tornovo bis an den Weg von Cattaro nach Cotinjo sind breizehn unbedeutende Fußsteige, die, durchgehends

über loderes Steingerölle hinauf laufend, fast für alle Waffengattungen inpractifabel find, und hart an der Grenze schon durch cernogorische Ortschaften führen. Die fünf nördlichken münden nach furzem Laufe in Wohnpläte auf dem mittleren Arme des St. Elia-Wegstnotens; die vier folgenden eben so in den westlichen St. Elia-Arm; der von österreichisch Dobrota austlaufende Fußteig aber bei Veli-kraj in den Cotinje-Ostweg; die zwei von Cattaro nordöstlich abgehenden fallen gleich in den Dobrota-Weg ein.

Der Cotinjo-Oftweg ift vor Allen bie wichtigfte, vielleicht wirksamfte Ansgriffslinie. Es wurde bereits im S. 9 diefes Kapitels darauf hingewiesen.

Segen wir voraus, daß die Ausmündungen der aus Cernagora nach Dalmatien fährenden Wege wie überhaupt die ganze Grenze und alle dalmatinisschen Häfen gut besetzt find. Dies wäre auch dringend anzurathen, weil die Cornogorer, den Bortheil ihrer Desensive nicht gehörig erwägend, besonders aus dem Westen der Rahia Katunska aussallen, die Seestädte Risano und Perasto oder wohl gar Dobrota nehmen, und die seindliche Armee im Rücken bedrohen könnten.

Es ift bekannt und schon gesagt, baß in ber Rahia Katunska, burch Armuth veranlaßt, burch ben berüchtigten ebrnogorischen Muth möglich gemacht, noch immer ber Roßschweif ber turtifchen Rauberbansben mit Erfolg seine Werbung aufschlägt. Bei fo

bewandten Umftanden, wo die Sucht nach Beute fich paart mit Baterlandeliebe, die auch den Banditen wieder an die Menschheit bindet, an die Intereffen sciner Bruder, durfte nur ein blaues Bunder unfere Aussage Luge ftrafen.

Aus dem Cetinje-Stamme, ohne die Vertheis bigung von Cetinje und des Weges bahin, weil eine Handvoll Helben dazu genügt, zu beeinträchtisgen, föunte das unweit südlich gelegene Braid und die Scestadt Budva, Castel Lastua aber leicht aus dem Cernica-Thale bedroht werden.

Der Beg von Grahovo nach ber Seeftabt Risano langft ber Katunska - Grenge, bann von Risano über Dobrota, ben Centralpunft Cattaro, ferner über Scagliari, Dub, Sisić, Die Rapelle Stanjević. Braić, Caftell Gomilla und weiter fübeftmarte, an ben Divlji-Verh angelehnt, mare ale einzig monliche Overatione Bafie langft ber vollen balmatifch cernogorifden Grenze zu nennen. Diefe Linie führt oft bart langft ber Grenze bin. und ift an feinem ihrer Buntte einen Bachfenfduß von cernogorifdem Boben fern; barum bemerten wir gleich hier, bag genannte Operations . Bafis, im Kalle die Sochländer ihren Bortheil nur immer abnen (und bas zeigt bie Drohung gegen mont), entweber ganglich gurudgeworfen ober vielfeitig burchbrochen und gerftudelt werben burfte, ebe man noch ju einer Operation ichreitet. -

Bon Dobrota aus müßte über Zalasi - volj öfts lich in ben Stamm Negus eingefallen, in ben Stamm Ceklic nach bem Orte Vucido nordöftlich vorgerückt, basselbe genommen, und, weil hier die Rebenzweige bes westlichen St. Elia - Armes zusammenstießen, gut beseth bleiben; bann erst könnte südöstlich gegen St. Elia operirt werden. Mit dem Besthe von St. Elia, wenn sich die stegreiche Heeresabtheilung dort gut setzusehen versteht, ist, weil es alle Wege aus dem Rorden in sich ausnimmt, die linke Flanke des von Cattaro operirenden Corps vollsommen gebeckt.

Gleichzeitig mußte aus ber Operations Bans von vier verschiedenen Puntten in's hohe Land einsgefallen werben.

- 1. Bon Dub, hart an ber Grenze, den Lovden füblich herum, in den Stamm Cetinje und in's Cetinje Thal hinab, dann über Umci gegen den Cetinje Oftweg; zugleich maßte von Dub an den Rords westabfällen des Lovden eingefallen, und die Sobe des Lovden von beiden Seiten aus gewonnen werden, welches zum Behufe der rechten Flankes Dedung der am Cetinje Oftwege vorrüdenden Hauptmacht unerlässlich ift.
- 2. Bon ber Kirche Stanjević führt füböftlich vom Berge Mastori ein Weg ebenfalls in ben Cotinje - Stamm über fünf Sohen, welche zwei - mit biefem Bege parallel laufende — Bergreihen verbinben, die Kirche St. Nikola und ben Ort Belosi



rechts laffend, in's Cetinje-Thal hinab, unmittelbar nach Cetinje.

3. Bon Braid aus läuft ein Weg norbweftlich vom Berge Seostik wieber in ben Cetinje-Stamm, und bei Ugni öftlich vorüber, langft ben rechts bleibenben Bergen Zaberde und Dobersnjak in ben Cotinje - Beftweg, eine halbe Stunde fuboftlich von Cetinie und eben fo weit nordweftlich vom Berge Dobersniak. Sier mußte eine halbe Ctunbe am Cetinie - Bouwege vorgerudt werben, um ben Bunft au geminnen, mo eine halbe Grunde öftlich von Cetinio ber - aus bem Stamme Komani und ber Rabia Lesanska fommenbe, bei Tostiari vereinigte -Ruffteig in ben Cetinje - Bestweg munbet. Stunde von ber Operations . Bafis liegt westlich von biefem Wege ber icon genannte Ort Ugni. Um in ber Borrudung nicht gehindert ju fenn, mußte nun, gleichzeitig mit ber gegen Cetinie vorrudenben Ab. dellung und mit ihr in gleicher Sobe bleibend, ein gweites Detachement auf bem von Braid nach Ugni - westlich von letterem - binführenden Ruffteige porruden, und Ugni in bem Augenblide überrumpeln. mann bas gegen Cetinie beorberte Braicer - Corps worübermarichiri. Lettere Abtheilung mußte auch bie, eine halbe Stunde norblicher auf einer Bobe öftlich vom Bege gelegene Rirche Sv. Petar befegen. biefer Borrudung, vomusgefest, bie Communication mit ber Bafis bleibt undurchbrochen, ift ber Stamm

Cotinje und Cotinje felbft vom Often abgeschnitten. Dies murbe burch bie folgende

4. Borrudung erzwedt. Diefe tonnte von Caftell Gomilla aus, ben Monto Bandiera fubofilich
herum, norböftlich gegen Uterg geschen, welches an
ber Subquelle bes Orocovka-Fluges liegt.

Mit bem Befite von Uterg mare ber Beg, ber aus bem Cernica - Thale, bie Bohe Gladica herum, über Uterg binauf burch bie Beftspipe ber Rabia Recka in ben Cetinje-Stamm führt, und früher noch einen Zweig nach bem Orte Reka, am Cetinje-Bestwege, über Kalugieravice, Cistopolje und Začir entfendet, gesperrt, bie Communication mit ber von Braic aus gegen Cotinjo gezogenen Linie bewirft, und ihre fermliche Rudenbedung, Die völlige Abschneidung ber öftlichen Rabien von Cetinge vorbereitet. Bur ganglichen Erzielung berfelben mußte vor ber Braicer - Linte am Cotinje - Bestwege ein Corps entfendet werben, bas, ben Berg Dobersnjak herabfallend und Doberskoselo und Strugari nehmend, fich in Reka, am Cernojević-Fluge, festfeste, meldes gleichzeitig über Kalugieravice, Cistopolie und Zacir von Uterg aus gefchehen mußte. Diefe Linie (Kalugjeravice, Čistopolje, Začir, Rěka) fonnte bann in nordöftlicher Richtung in die Nabia Lesanska binein über Gradac (jenfeite ber Lisica) bis Kruso (jenseits bes Golac - Fluffes) ent. faltet, von lettem Drie über Orase bie Golac-Quelle hinguf und über Tostiari bie Berbinbung

bemirkt manh Rinie am Westwege, nabe bei Ce-La so bemirkt werben. Daburch ift nun eine zweite ZERREE (Kalugjeravice, Cistopolje, Začir, Rěka, Andao, Kruse) gezogen, bie als wirffame Ru. Dedung ber Braider-Linie gelten fann. Wir Men fie "Reka-Linie" nennen. Bon Reka aus Detachement beorbert werben, langft bes gina. Die Ginal urbert benten, langft bes Radomi--: Radomi--: pinab zu marschiren, Zal-Radomirci, rechts von berfelben, zu nehmen, fo ben Cernojević und das dortige Seeufer zu Dadurch mare Die Baffer Communica. teor Rabien Cormnicka und Rocka vereitelt, elches zum Behufe einer vollkommenen Radensichers heft ber Roka-Einie und Roka's felbst erforderlich ift.

Immitten aller biefer Ginfalle geschah bie Bor: rudung ber hauptmacht von Cattaro gegen Nogus am Cotinjo - Ditwege, mahrenb eine Abtheilung ven Monte Kerstac nörblich hinüber über Verba und Dusido gegen Velikraj ju naherer Dedung ber linken, gum Soupe ber rechten Flanke aber ein zweites Corps von Dub aus, ben Lovcon westlich herum, über Zanevdo, Kopito und Raicević gegen Negus vor sund nebenan marfchirt.

Sollte bie Wegnahme von St. Elia anderen Rebeneinfälle mißlingen, fo bleibt ber Rudjug auf bie Operations , Bafis einer jeben Abtheilung wegen geringer Entfernung möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich, und ber Hauptzwed ber Rebenopes

rationen, Bertheilung ber cornogorischen Streitfrafte, ift — bei tapferer Begenwehr und schlagendem Rud.
juge — erreicht.

Sind aber alle Nebenoperationen und die Beg, nahme von St. Elia gelungen, ist Nogus gefallen, so kann die Hauptmacht ohne weitere Schwierigkeiten in's Cetinjo-Thal hinabfallen und die Residenz nehmen. Der Natursohn ist der gut angewandten Kriegskunst unterlegen. Cornagora bis 42°, 25° Breite ist nicht mehr frei — doch das ist's eben, was wir so sehr bezweiseln! Wer Cornagora eroberte, ohne das Gerhirn einer Generation in den Skadar-See zu senden, und den gewissen Thurm bei Cetinje zur himmelhohen Phramide zu machen, müßte mehr als das Glüd auf seiner Seite haben.

Die Wege in's schwarze Hochland führen durchgehends über loderes Steingerölle, auf dem der ungeübte Fuß des Friedenstörers nur felten eine Heldenstellung erlaubt, wenn der majestätische Hochlander slint und schön wie ein Gedanke Gottes von
den schwarzen Gipfeln herabstürzt. Die Fußsteige
sind unendlich schmal, nur Mann für Mann kann
die Vorrüdung geschehen, und wenn der Weg durch
steile, schwindelnde Riffe läuft, glaubt man, verlassen im Sarge zu wandeln. Wie soll nun der Mann
sein Gewehr laden, wenn ihn die Erde nicht trägt,
wie den Feind erspähen, der vielleicht schon den Tod



auf ihn schleubert, wenn er ftets hinab feben muß auf ben halsbrecherischen Weg, feinen Fuß mit Sicheineit zu segen ?!

Obwol nun die Bertheibigung Cernagora's bei so bewandter Terrainbeschaffenheit ein Kinderspiel genannt werden darf, obwol die vorrückenden mannsbreiten Colonnen von wenigen Hochländern oder ihren Weibern stets geköpft werden können, so wäre doch, wenn man wie die Hydra ewig ein neues Haupt aus dem Rumpse stredt, ein endliches Einsbringen der Colonnen möglich, wenn nur Wege zu durchbrechen wären. Dem ist aber nicht so. Dem Hochländer sind Wege nur Bequemlich eit des Friedens; den Eindringling empfängt er auch von den Bergen, und entreist ihm die Ketten, die er dem Freien bringt.

Die Wege nach Cornagora sind also durchgeschends Bahnen, die in Drachennester munden; ihre Flanken der Tod. Jeder einzelne Mann hat steis einen heldigen Gegner zu gewärtigen. Da gilt die erlernte Fechtordnung nichts, der selbst ftändige Soldat, der begeisterte Soldat widersteht da.

Und — ware man nun eingebrungen — wie fich erhalten? Proviant und Du, nition, die höchstens auf Maulefeln ober Pferben aus Österreich herbeigeschafft werden könnten, erforderten eine Armee

aut Webedung, die, bevor fie den Provisant überbracht, ibn fammt den Efeln verszehrt hatte. In manchen Gegenden ift meilenweit fein Baffer zu finden; die Edrnogorer würden fich wohl hüten, diefes für fie handelnde Element dem Feinde zu überlaffen; der Baffererhalt erforderte wieder eine hanibalische Austrüftung.

Somit können wir einer im schwarzen Hochlande eingedrungenen Armee, wenn sie nicht ihr Gerippe an den schwarzen Felsen lassen will, nur die Luftschifferei zur Verschaffung von Proviant und Munition empfehlen.





|   | • |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| • |   |  |   |
|   |   |  | 1 |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | 1 |
|   |   |  |   |

Zweites Kapitel.

# Die Bewohner.



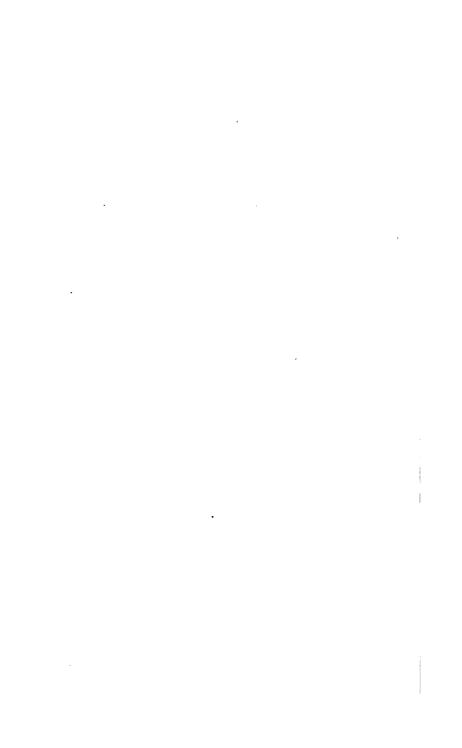

### **§**. 1.

# Herkunft.

Die Cernogorer find — noch bluttriefende — Ueberrefte des bei Kosovo zersteischten glüdlichen Serbiens;
also Sübflaven, ehebem und nun wieder Ilirier
genannt, des flavischen Rolosses Sübpfeister, zwischen dem schwarzen und abriatischen Meere,
dem Baltan und den Karpathen erstehend.

Außerdem findet man in Cornagora eine Ansahl Flüchtlinge verschiedener Rationen, theils schon anfässig, theils eine gunftige Wendung ihrer Berbältniffe unter dem Fittiche heiliger Gastfreundschaft abwartend. Die Regentschaft der Geächtesten hat mit keiner Macht Auslieferungss Chartel gewechselt.

### **§**. 2.

# Sprache.

Sie ift bie il i rifde, von Einigen füb flavifde genannt, und hat fich in ihrer Urreinheit erhalten.

<sup>\*)</sup> Der Vladika antwortete auf eine barauf bezügliche Frage:
"Barum follte ich es auch? Meine Cornogorer würben,
vom Baterlande getreunt, an heimweh sterben, und — Gas
ste mögen nur kommen auf Cetinje, je mehr besto lieber."

5 \*

Der Cernogorer fpricht, wie die ersten ilirischen Schriftsteller Gundulic, Vuk, 2c. geschrieben, und gegenwärtig die ilirische Zeitung in Agram, so wie alle erscheinenden Bücher dieser Sprache jest wiesber, die serbischen Bücher und Zeitungen aber seit jeher geschrieben werden. \*)

\*) Es fonnte leicht Jemanb glauben, bag zwischen bem Mirisichen und fogenannten Gerbischen ein gewaltiger Unterschieb sei. Den bitten wir höflichft, beibe Sprachen zu vergleischen, und er wird finden, daß fie fich — nach Abschlag ber altslavischen Worter in ber serbischen Sprache — vollstommen gleichen.

Dieses hinderniß ber Gleichheit hoffen wir balb gehoben, da diese literarische Angelegenheit in den Sigungen ber gelehrten Gesellschaft zu Belgrad eifrigst betries ben wird, und sich die Mehrheit der Stimme bereits für die Aushebung der altslavischen Worter ansgesprochen hat. Auch glauben wir, daß jeder Freund der Biltung und des Fortschrittes, welcher Nation er auch immer sei, hier den besten Ersolg wünschen durfte, weil dadurch beide Literasturen zu einer zusammen fließen; mithin dem nach Bilduren zu einer zusammen fließen; mithin dem nach Bilduren zu einer zusammen keigen; mithin dem nach Bilduren gechgenden Publicum beider Theile eine doppelte Anzahl Schriftseller, diesen aber wieder ein vermehrtes Lesespublicum zu Gebote steht, nnd nur so die steigende Bildung der eben so triegerischen, als salonfähigen ilirischen Sprache erreicht werden kann.

Moch ware ein Unterschied zu beachten, ber ber tode ten Schriftzeichen. Die fatholischen Ilirier (Gentralpunft Zagreb) nemlich bebienen fich ber lateinischen, die orthos doren Ilirier (Gentralpunft Biograd) ber civilischen Lettern.

Es ware recht ju munichen, auch Benen, bie ber ciris lifchen Lettern untundig find, ferbifch-flirische Schriften geniegbar zu machen, und umgekehrt — boch alles geht feis nen Bang, ja biefen Stein bes Anfloges burfte eine übers wiegenbe Angahl gebiegener Schriftfteller dort ober ba balb beben.

Es gibt ein wahres Behmgericht ber Lichtfreunde; jene bie ba befürchten, ihre eblen Rachfommen möchten fich ben hoffahigen Magen burch Bilbung überladen; ba aber eben bieß unterbleibt, fo prophezeihen wir ben Urtheils-

### **§**. 3.

### Bahl.

Cernagora gahlt jest beilaufig 120.000 Einwohner.

fpruchen biefes Behmgerichtes feine Bufunft, weil benn boch bie gutige Beit von jebem Menschengebanten enblich ben Schmut ber Dummheit abstreift, und - - mas bleibt bann ?

Reine Literatur ift aus einem folden Schlamme von Borurtheilen, Bosheiten und Berbachtigungen ichneller er-

bluht, ale bie ilirifche.

Es ergab fich fogar, bag man gebieterifc am neu erblubten ilirifchen Literaturbaume fcutteln - wollte. Des halb ward ichon irgendwo gang in unferem Sinne bemerft, bag bie Literatur, die Angelegenheit ber Belehrten , feis meswegs vor bas Forum ber politischen ober poliziellchen Beborben gehore; es ware benn, baß man in bem illrisichen C ben ersten Klang bes Weltbruches vernahme.

Als aber unser Allergnabigster Derr und Konig ge-

rubte, einen wohlthuenden Sonnenblick in die gigantifchen Rebeimaffen ber Berlaumbung zu merfen, bie bufter, trau-rig und froftig hinwehten über bie freie Stirne bes treueften, für ihn gum Tobe bereiten Bolfes, ba gerftreuten fich bie giftigen Rebeln, und ber herr hat fein subelnbes Bolt wieber an's vaterliche Berg gebrudt - - Alfo meg Belt-

bruch!

Rur bem blinben Gegner ilirifcher Literatur biefes Bortchen: Benn fo, g. B. in bem gerriffenen Teutschlanbe ein jebes Fürftenthumchen feine eigene Literatur hatte, und, wie es leicht gefchehen tonnte, burch Sahrhunderte fein Licht aus feinem Boben fcluge, fo - nun bann fahr man bort Menfchen auf reichlicheren Fuffen!

So aber fann ber Lichtenfteiner lefen, mas biefer und jener Schriftfteller in Berlin fagt, und bliebe fein vater-lanbifches Deilchen auch um Jahrhunberte jurud, er erhalt fich auf ber Oberfläche bes nennzehnten Sahrhundertes ber entfernte Belehrte reicht auch ihm retteub bie Sanb in bas Meer ber Beit. - Und warum ? - Beil fie, obwol fie fich verschiebenartig ausbruden, einander verfteben b. b. auf ben Telegraphen, an ben über ben taufenbiabrigen Rluften

### **S.** 4.

# Eintheilung.

Die hauptabsonderung ift bie in Stamme (plemena); ein berlei Stamm begreift fammtliche in ein und bemfelben - meift von ber. Ratur abgefchlof: fenen - Landstriche wohnende Kamilien, Die in langerer Linie nur weniger gleicher Stammvater Rachtommen, und biefe Benerationen hindurch im Landftriche anfaffig find. Die in furgerer Linie verwandten Kamilien bauen meiftens ihre Sutten aneinanber, und bilben eine - aus mehreren Saushaltungen bestehenbe - Gemeinschaft, Brüberschaft (bratstvo); ba fie, wie gefagt, in furger Linie verwandt find, fo führen fie gewöhnlich alle gleichen Kamilien - Namen , und unterscheiden sich blos durch Zauf ober Beinamen. Diefe Gemeinschaften theis Ien fich wieder in Familien; lettere berechnen bie Bahl ihrer Glieber nach ben Rampffähigen, und bleiben hier, wie immer, ihrem Ritterfinne confequent. -

eines gangen Bolles fein Beitgeift fclagt, feine hiereglyphen hangen !

So - nur fo fann unfere obige Annahme Opperbel bleiben.

Laft baber bas Streben ber Ilirier unangefeinbet! Sie, bie alle eine Sprache mit wenigen Abweichungen, von Beit und Schickfalen berbeigeführt, fprechen, mochten auch gerne einen allverkanblichen Telegraphen ihrer gemeinfamen Gebanten erringen.

| Die Rahia       | gerfällt<br>in måd ni<br>(knomolg) | Die in Drifchaf-<br>ten vertbeilt les<br>ben, also eben<br>so viele Haus<br>fo viele Hausen | Bon Familien<br>gufammengefett | Diese fteellen im<br>Balle einer Ges<br>jahr, "bewaffrete<br>and phich gebingen<br>ner (Seelenangahl<br>bet Gestenangahl | mi nslądg dnU<br>sądowni <b>D</b> nsgna <b>G</b><br>irsn | sasi jun find o G<br>iniB slimetreles G<br>nemmot rendam |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Katunska        | 6                                  | 88                                                                                          | 3000                           | 4200                                                                                                                     | \$7.000                                                  | 1687                                                     |
| Cèrmoička       | 7                                  | 83                                                                                          | 1500                           | 8200                                                                                                                     | 14.000                                                   | 2545                                                     |
| Rěčka           | χ <b>ο</b>                         | æ                                                                                           | 1500                           | 2300                                                                                                                     | 13.000                                                   | <b>86</b> 00                                             |
| Lěšanska        | 9                                  | <b>x</b> 0                                                                                  | 009                            | 1100                                                                                                                     | 6.800                                                    | 1511                                                     |
| Bělopavlić      | 4                                  | 53                                                                                          | 1500                           | 3000                                                                                                                     | 16.800                                                   | <b>£</b> 100                                             |
| Piperi.         | <b>6</b>                           | 9                                                                                           | 2                              | 1650                                                                                                                     | 10.600                                                   | 1630                                                     |
| Rovačka-Moračka | 4                                  | 15                                                                                          | 1000                           | 1750                                                                                                                     | 11.600                                                   | <b>\$35</b> 0                                            |
| Kučka           | 4                                  | 13                                                                                          | 1800                           | Odes                                                                                                                     | 20.200                                                   | <b>13</b> 93                                             |
| Infammen        | 88                                 | <b>\$</b> 70                                                                                | 10.900                         | 20.000                                                                                                                   | 120.000                                                  | 1846                                                     |

### Innere Verwaltung.

Jebe Familie betrachtet ben gospodar (Hausvater) als nächstes Oberhaupt, als Berwalter aller
häuslichen Angelegenheiten; so wie in einer ganzen
Gemeinschaft wieder ber staresina (Aelteste bes Ortes) bas Richteramt über sammtliche Familien ber
Gemeinschaft führt; ber Alteste und Angesehenste
eines Stammes wird glavar (Häuptling) genannt,
und leitet die innnere Angelegenheit besselben.

Bei ber Wahl aller dieser Häupter wird ber Masstab ber mit Erfahrung geschwängerten Jahre

angelegt.

١

Mehrere Stämme, die durch nahere Berwandts schaft ober andere Intereffen fich besonders an einander gebunden fühlen, wählen fich gemeinschaftlich aus den vornehmften Familien einen knjaz (Fürft), der als höchfte Inftanz der inneren Angelegenheiten gilt.

Bur Erzielung bes Gemeinwohles werben skupstine (Bersammlungen) ber gospodari, staresine, glavari ober knjazi, wohl auch aller insgesammt, je nach Beschaffenheit ber Angelegenheit, abgehalten.

Man fieht in biefer herfömmlichfeit, bag aus ber Gesellschaft ber Geächteten schon frühzeitig eine Unterordnung bes Willens unter bas Gemeinmohl als alleiniges Freiheitsprincip hervorsticht; baß sie teineswegs bie ordnungsicheue, rohe Horbe ift, als welche fie von vielen Publicisten eben so unwahr als lieblos geschildert wurde. Wir erkennen ber Vernunft Firma darin, daß man das Verhältniß zwischen Individuum und Sesammtheit zu prüfen versteht, und können unmöglich übersehen, wie das hochländische Volk den Schwerpunkt seines Verbandes fest inne hat, indem das Verhältniß zwischen Individuum und Sesammtheit in seiner Mitte zugeschliffen und angepaßt wird, ohne die auswärts beschäftigte Regierung stets zu belästigen, und ihr anderseits die — oft eisige — Hand selbst unter den traulichen, warmen Kittich der Gesellschaft zu führen.

"Diefes patriarcalische Leben erzeugt bie volltommenfte Befammtburgichaft unter ben Bermanbten, und friner von ihnen fann verlett werben, ohne bag alle anderen alebald feine Bertheibigung übernehmen. Dieß ift ber Grund ber Blutrache und ber Kamilienfehben, welche nur ausgeartete Rolgerungen eines burchaus erhaltenben Brincips find. Das Unbeil, welches biefe Fehden mit fich bringen, wird gludlicher Beife baburch ausgeglichen, baß biefelben bei bem Cernogorer bas Befühl ber perfonlichen Burbe fraftigen und ihn lehren, jeglichen Streit mit feinen gandsleuten als ein großes Unglud ju betrachten. 3m Keuer feines Bornes bort man thn rufen: "Ne u kèrv! Bog ti i sveti Jovan! (Richt auf's Blut! ich beschwöre bich bei Bott und bem beiligen Johannes D." - "

Der verstorbene Vladika Peter I. warf eblen Stoff in biesen Brennpunkt bes cornogorischen Boltes. Er gab ein Geset, in welchem es heißt: "Ein Cornogorer, ber einen seiner Mitburger mit Kuffen tritt, ober mit bem Čibuk schlägt, barf von bem Beleibigten getöbtet werben, ohne baß bieß bemfelben höher angerechnet wirb, als wenn er einen auf frischer That ertappten Dieb getöbtet hätte."

Den ruchlosen Berführer eines Beibes trifft bort unausbleiblich ber Tob burch bie hand bes Bestrogenen.

Rur Diebe und Betrüger verfallen bem Senate, Morber aus Blutrache bem Regenten.

k: Rüdwirkend, als Bindeglied des Mittelpunktes der Gefellschaft an die oberfte Gerechtigkeit, find jedem knjaz einige befolbete Wachen beigegeben. —

### **§**. 6.

# Physische und moralische Eigenschaften.

Der Cornogorer hat ben phyfischen Theil bes Menschen an fich rein und unzerftort bewahrt, und weil er ftets vom Busen ber Ratur sein Thun und Laffen saugt, find alle seine Handlungen bis zur Liebenswürdigkeit natürlich, was man wohl von ber

ber Ratur fehr ungetreuen Blumpheit bes Bauers mancher Lanber unterscheiden moge.

"Die Manner find größtentheils feche Schub hoch. fcon und nervig gebaut, von wildem, aber freiem Ansehen, welches, wenn man es gewohnt ift, mehr Butrauen, ale Berbacht erregt. . . Der Bau ber Mabden und Frauen ift nicht fo hochftammig wie jener ber Manner. Selten fieht man bei ihnen fcos ne Formen, welche die Saus - und Felbarbeit, fo wie bas beständige Tragen ichwerer Laften nicht auffommen laffen; auch ihre Befichtejuge entbehren bes feinen Schnittes und Ausbrudes, welcher bie mannlichen Bhyfiognomien darafteriftisch bezeichnet, unter benen mir, und ich habe boch mehrere Sundert beobachtet, fein bummes Beficht vorgefommen. Beibe Befdlechter haben zwar einen großen Mund, aber barin bie iconften Bahne, bie man fich benfen tann, welche bei ben Mannern burch ben ichwarzen Schnurbart, ben alle tragen, noch mehr gehoben werben. Uebrigens find alle Befichter, von Sonne und Better verbrannt, fdmargbraun, bie Badenfnochen berporftebend, ber Blid bes Auges unftat, aber biefes, fo wie bas Behor von außerorbentlicher Scharfe, bis in's fpate Alter. Die Beiber haben fehr lange, feine und bunfte Saare, bie unferen Saarfunftlern willtommen fenn wurden. 3mei Bopfe, die ich taufte, wogen, nachbem fle ausgesotten waren, 13/4 Bfund und find ber fconften Seibe zu vergleichen."

In ber phyfifchen Rraft burfte ben Cernogo. rer fein Erbenbewohner übertreffen; felbft bie Beis ber hupfen mit ber ichwerften Laft ben fteilen Fele fingend hinan. 3m Bergsteigen, im Überfpringen von ichauerlichen Rluften wetteifern fie mit ber Bemfe bes Berges.

Die Ausbauer bes cornogorischen Rriegers überfteigt alle unfere Begriffe bavon, und fann nur burch feine überschmangliche Baterlandeliebe glaublich ers ideinen.

"Die erstaunliche Thatfraft, welche ben cernogorifchen Beibern inwohnt, wiffen ihre friegerifchen Cheherren wohl zu benüten, indem fie ihnen bie fomerften Arbeiten aufburben. Mit ungeheueren &a. ften beladen, fieht man fie leichten Fußes am Rande ber Abgrunde babingleiten, und oft, ale fühlten fie taum ihre Burbe, breben fie babei in ber Sand bie Spinbel und plaubern mit einander. Beht ein glavar vorüber ober eine vornehme Berfon ihres Befolechtes, fo unterlaffen fie nie, unter tiefer Berbeuaung ihnen bie Sand zu fuffen."

Ein gefunder Berftand, freier, folger teufcher Sinn, iben fo viele migverfteben, mannlicher Ernft, Duth und Gutherzigfeit, Liebe ju Gott, ju feinen Bergen, ju feinem Beibe, bem Bebiether, ben Stamm. brudern und ben Sitten und Bebrauchen feiner Borfahren, Baftfreunbichaft, Dagigfeit und eble Ginfachheit - bieß alles getaucht in Schwarmerei - ift bas Bilb ber Cernogorer's.

Das cernogorische Weib ift nicht, wie bei und, bes Mannes Spielwerk und bas Ziel sciner Begierden allein; sie ist sein heiligstes Aleinod, vervient aber auch diese Würdigung vollsommen. Ihre Sitten "tragen beutlich bas Gepräge bes gesellschaftlichen Zustandes, in dem sie leben. Sie sind die staten Gefährtinnen der Arieger und spiegeln sich wohlgefällig in dem Bilde, welches nachstehendes Gesticht von ihnen entwirft:

#### Das cernogorische Weib.

"Gin Saidut ruft wehflagend auf dem Berge: "Armer Stanisa, verflucht bin ich. ber Dich ungeracht fallen ließ!" Und tief unten im Thale von Suza bort Die Gattin Stanisa's Diefen Ruf und vernimmt, bag ihr Batte fiel. 216balb ergreift bie feurige Christin ein Gewehr, fturgt fort, und verfolgt die grunen Bfade, auf benen Die Morber ihres Gatten herabstiegen; funfgehn Turfen, an ihrer Spipe Cengić-Aga. Als sie Cengić-Aga erblict, nimmt fie ihn auf's Rorn und ichieft ihn auf ber Stelle Die übrigen Zurfen, erichredt burch Die Ruhnbeit biefes Belbenweibes, flieben, und laffen fie uns gehindert ben Ropf ihres Unführers abichneiben, ben fie mit in ihr Dorf nimmt. Darauf fcreibt Kati, Die Bitme Congic's, an die Bitme Stanisa's: "Chrie ftenweib! Du haft mir beibe Mugen ausgeriffen, inbem Du meinen Congie-Aga getobtet ; bift Du alfo

eine echte Cernogorin, fo fommft Du morgen ale lein an die Grenze, wie auch ich mich allein bort einstellen werbe, auf bag wir uns mit einanber meffen, und feben, welche von une beiben die befte Battin war." Die Chriftin wirft bas Frauengewand ab und legt bie erbeuteten Rleider und Baffen Congic's an, nimmt feinen Jatagan, feine beiben Bis ftolen und feine glangenbe Dzofordare, besteigt ben ftolgen Renner bes Aga und fliegt babin über bie Pfabe von Suza. Bei jebem Felfen ruft fie: " Wenn bier ein cernogorifder Bruber im Berftede liegt, tobtet mich nicht, ich bin fein Turfe, ich bin ein Rind von Cernagora." Aber ale fie nun auf ber Grenze anlangt, fieht fie, bag bie treulofe Bula ihren Diever mitgebracht hat, ber auf hohem, ichwarzem Roffe muthentbrannt gegen bie junge Chriftin heranfprengt. Diefe aber erwartet ihn fonber gurcht; mit ficerer Rugel trifft fe ihn in's Berg und trennt bann fein Saupt vom Rumpfe; bie fliehenbe Bula aber bolt Diefe ein, führt fie gefeffelt als Stlavin mit fich nach Suza, wo fie ihre Rinber, Die Baifen Stanisa's in Schlaf wiegen muß. Und als nun bie Bula ihr fo funfgehn Jahre lang gebient, entläßt fie fie frei ju ben Ihrigen."" -

Die cornogorische Frau ift in moralischer Sinficht teineswegs bloß bas Spielzeug bes Mannes, wie bieß nur zu oft in civilifirten Ländern ber Fall ift. hier ift fie wahrhaft unverletbar; barum fann fie fich auch ohne Bedenken felbft bem Fremden an-

vertrauen in ber Gewißheit, bag er fich feine Ungiemlichfeit gegen fie erlauben werbe. Bagte er es bennoch, ihre Schamhaftigfeit zu verlegen, fo murbe ber Tob bes einen ober bes anbern Theiles die gewiffe Folge bavon fenn. Gine cernogorische Schone liebt nur in ber Aussicht auf Beirath, ben treulofen Berführer aber trifft ber Tob. Laut ben Bolfegefangen, ichatten es fich ehebem bie Rrieger biefes Lanbes jur Ehre, türfische Weiber ju taufen und ju ebelichen; boch geschieht bieß jest nicht mehr, benn bem Cernogorer ericheint bie Mufelmannin, felbft wenn fie befehrt ift, allgufehr unter feinem Stanbe, ale baß er fle jur Befährtin mablen follte. Bleichmobl bleiben, inmitten ber heftigften Barteifampfe, Die Frauen beiber Bolfer außer bem Spiele, und tons nen ohne Befahr aus einem ganbe in's andere manbeln." Stellt fich ein Beib an Die Spite ber Rampfer, fo wird fein Feind, felbft ber Turte nicht, wagen, auf die Angreifer ju feuern, aus Furcht, bas Beib zu verlegen.

"Chret bie Frauen, fie flechten und weben himmlifche Rofen in's irbifche Leben ..."

wird von Geachteten genbt! So fei's, baß wir ben Gernogorer mit Robert ben griechisch : flavischen Ritter nennen!

Die Baterlandsliebe, die Liebe zu feinem Beibe überträgt er auf feine Rachfommen. In der garten forgfamen Behandlung ber Kinder außert fich lebhaft

bie Baterlandeliebe ber Cernogorer — find fie nicht bie fünftigen Pfeiler be's fcmargen Sochlanbes?! Rinderlofigfeit ift bort verfagtes Lebensglud.

Rächst bem Beibe ift bem Hochlander ber Reisfende am heiligsten und die Gastfreundschaft wird bort mit wahrer Berglichfeit geubt.

Der Cornogorer ift bankbar, barum ehrt er ftets bas Anbenken ber fur's Baterland gefallenen Helben.

Die Blutrache macht ben Cernogorer jum Schreden bes Dufelmannes. 3m Auguft vergangenen Jahres fah man auf bem Dampf. fchiffe "Baron Sturmer" unter anberen Reifenben. auch einen Cernogorer und einen Turfen. Des Turfen ftarrer Blid haftete ftete, migtrauifc beob. achtend, an bem Erfteren; auf die an ihn gerichtete Frage warum er bem Cernogorer nicht zu trauen icheine, erwiederte er furg: "Beil er ein Cernogo: rer ift!" Derfelbe Turte mar von Serajevo und um zu feinem Dheime, bem Bafcha von Skadar, ju gelangen, machte er aus Furcht vor ben Sochlanbern, einen Umweg von acht Tagen. Dieß ift um fo mehr ein Beweis fur unsere obige Behauptung, wenn man ermägt, wie gefahrlos man Cernagora unter bem jegigen Vladika bereifen fann.

"Die Griechen Slaven, welche ber Ratur weit naher ftehen als irgend ein anderer europäischer Bolts, ftamm, haben eben barum in ihren Sitten viele Spuren alterthumlichen Lebens bewahrt, viel Urpoeffe, jugleich aber auch viel Aberglauben. ihnen werben die Nymphen und Localgottheiten, ale Die bes Felfens, ber Duelle, bedeberges, ber Stadt, bes haustiden Berbes, immer noch verehrt, nur unter bem Ramen von Engeln und Genien. Benius :offenbart fich auf verschiedene Beife an ben Orten bie er beschütt; balb erscheint er in Geftalt einer Schlange, bath verrath ein Lufthauch, ein nachtliches Leuchten feine Begenwart. Die theffalis fchen Zauberinnen citien ben Mond vom Simmel herunter, und er gibt ihnen, in eine junge Ruh perwandelt, Dild, Die fie bei ihren Banberfünften gebrauchen. Der Glaube an Talismane ift allgemein verbreitet. Griften und Turfen verfchluden, wenn fie frank find, verzaubertes Papier, ober trinken Baffer, welches Bauberer weihen, indem fie zwei geheis ligteR iefelfteine, Die Sinnbilber aweier Benien, eines mannlichen und eines weiblichen, hinein werfen. Die Slaven führen oft in ihrer Tafche rothen Bfeffer ober Gemehorn, um fich vor bem bofen Blide zu be-Derfelbe ift auch Urfade, bag die Turfen ben Giaurs (Ungläubigen) verboten haben, ihre Rahnen anzusehen," ein Aberglaube, ber auch in ber mohamedanischen Bevolferung Afrifas tief eingewurgelt ift, fo wie er fich felbft bei ben gum Chriftenthume übertretenen mohamebanischen Stammen jenes Belttheiles bis heut ju Tage erhalten hat. Die bei allen Griechen , Slaven bat fich auch bei

ben Cernogorern "manch buftere Legenbe von Sees ten bewahrt, die, um ihre Gunben abzubugen, verbammt finb, nach bem Tobe auf Erben umber in irren ober mot gar fich in bas Grab einzuschlieum ben Vukodlek's ober Bomphren jur Der Vukodlak Rahrung zu bienen. Babrwolf) fchlaft in feinem Grabe mit offenen Augen und ftarrem Blide, feine Rlauen ust agere machien, beises Blut rinnt burch feine Abern. Bollmondnachten geht er auf Streifereien und faugt Bebenden bas Blut aus, indem er ihnen bie Ructenaber öffnet. Steht ein Tobter in bem Berbachte, auf biefe Beife fein Grab zu verlaffen, fo wirb er feierlich ausgegraben; ift et in Berwefung abergegangen fo begnügt fich ber Bope, ihn mit Beihmaffer ju besprengen; ift er aber roth und blutig, fo treibt man ihm ben Tenfel'aus, und ftost ihm bei feiner Wieberbeerbigung einen Pfahl in bie Bruft, bamit er fic nicht mehr rühren tonne. Chemals gerschoffen Die Serben ben Ropf bes Leichnames und verbrannten Dann ben Körper. Best haben fie gwar auf Diefe Rache verzichtet, boch fagen fie immer noch, bag felbft bie hungerigften Raben einen folden Leichnam flieben, ohne zu wagen, ihm auch nur mit ihrer Schnabelipige gu berühren." - Diefer Aberglaube, fo romantisch feine bunklen Zweige bas Sochland noch hie und ba fparlich burchieben, fann fich in bem falten Boben ber Bernunft fürder nimmer erhalten. Rur loder haften noch feine Burgel. -

#### 9. 7.

### Tracht.

Der Cornogorer trägt ein Rationalfleid; feine Farden, wie einft die aller Südflaven, find roth, weiß und blau.

"Auf bem Leibe junachft bat ber Montenegriner ein hemb von grobem Lemenzeuge, welches aber. wie bei ben meiften flavifden Bolfern, über bem weis ten, blauen, turfiften Beinfleibe, bas nur bis an bie Rnie reicht, getragen wirb. Ueber biefes ift ein weißer Leibrod, ber mit jenem, wie ibn bie Romer trugen, viel Wehnliches bat, von grobem Bollenftoffe ben bie Beiber verfertigen, geworfen, ber ben farfen Raden und bie breite, haarige Bruft ber bise und Ralte offen lagt, länge ber Rante aber mit blauer Bollftiderei und vielen ichwarzen Anopfen verziert Die Mermel find weit und mit blauen, in Die Spine aulaufenden Aufschlägen verfeben. Gin lebets ner Riemen balt biefe Rleidungsftude um ben Leib aufammen; an ihm hangt ein mit vielen weißen Rageln und brei Quaften vergiertes Raftchen, welches Rugeln, gehadtes Blei und Bulver enthält; in einem fleineren, abnlichen befindet fich bas Feuerzeug, auch bangt ein Tabafsbeutel Daran. Ueber biefen Ries men ift um die Lenden ein buntes, wollenes Tuch aeichlungen, meldes aber auch oft im Binter wie ein Turban um den Ropf gewunden wird. In biefem

Burtel fteden zwei ftete gelabene Biftolen und ber Sanbjar, ein zwei Schuh langes, turfifches Deffer, als Sau . und Stichwaffe vortrefflich, aber auch ju allen hauslichen Berrichtungen brauchbar, g. B. um Bolg und Rleifd ju haden ic. Die Ruse vom Rnie abwarts find im Sommer bloß, im Binter mit wol-Ienen Lappen bebedt. Bielfarbige geftridte Bollens tamafden beden ben Anochel. Die untere Fußbefleis bung bilden bie bei allen ilirifchen Belfern gebrauchlis den Opanken (elaftifche Canbalen), welche in einem Beflechte aus Riemen von Biegenhaut bestehen. Die bekannte rothe Rappe, fcmarg verbramt, ift zu allen Sahreszeiten bie einzige Ropfbebedung. Der Ropf felbft ift von ber Stirne aufwarts glatt gefchoren, am Sinterhaupte bilben bie Saare einen furgen Bopf. linten Schulter hangt bei beiben Gefchlechtern zu allen Sabredzeiten bie Struka, ein aus Biegenhaaren verfertigter Shawl, eine Elle breit und funf Ellen lang, an beiben Enben mit langen granfen vergiert. Struka, bei ben gemeinen Leuten gewöhnlich braun, bei ben Bermöglicheren zierlich roth und schwarz gewirft, bient jur Bebedung eines Theiles bes Oberleibes, vorzüglich aber ber Baffen; im Regenwetter wird fie ber gange nach um bie Schultern gefchlagen; bes Rachts bient fie als Dede. Die Beiber verfertigen biefes Gewebe oft fehr fein und gierlich, fo wie auch bie übrigen Rleibungoftude. Un Bestiagen tragen bie Boblhabenben über bem Dberfleibe eine Bade ohne Mermel, von grunem, rothem ober fcmarzem Sammt, mit Seibe ausgenäht, oft mit Belg vers bramt. Eine lange türkische Tabakspfeise und eine Albaneser Blinte vervollständigen das Ganze. Letstere ist fünf Schuh lang, die Schäftung mit Messing kark beschlagen und oft mit Perlmutter eingelegt.

Die Tracht ber Weiber ift nicht fo gleichformig ale jene ber Danner. Die armere Rlaffe ift nur mit einem langen Bembe, einem Gurtel, ber molles nen Schurge und ber Struka befleibet; bei ben Boblhabenderen tann man Frauen, mannbare Jungfrauen und junge Madden burch ben Ropfpus unterfcheiben. Die Erfteren bebeden bas platt gefcheis telte Saar mit einem an ben Eden mit farbiger Bolle ausgenähten Tuche. Die Jungfrauen tragen barunter bas rothe Rappden, mit Mungen behangen, burch eine Rabel' mit metallenem Knopfe oben befeftigt. Die jungen Mabchen tragen einfach bie rothe Rappe. Braute fegen eine Art Beflechte auf ben Ropf, welches gang mit Mungen bachziegelartig bebedt ift, und in ber Mitte burch eine Rabel in bie Sobe gehalten Un ben Seiten hangen an fleinen Detallfetts den Sonne, Mond und Sterne herab, ober find in amei lange Saargopfe verflochten, bie nach vormarts berumhangen, wodurch bei jeder Bewegung ein Beraufch wie Schellengeläute entsteht. In ben Ohren fteden große Detallringe, eben fo find alle Finger bamit überladen, und um ben Sale hangt ahnliches ranichendes Befchmeibe. Bewöhnlich find biefe Bierrathen, auf bie fie viel halten, von Deffing, felten

pon felechtem, turfifchem, Gilber, immer mit falfchen Steinen befest. Die Braut tragt auch nach ber Sochgeit fo lange biefe Metallfappe, bis fie gum erften Dale Mutter wirb, wo fie folche bann für immer ableat. . . Borauf bas weibliche Befchlecht nachft bem brei bis vier Bfund ichweren Geschmeibe ben meiften Lurus wenbet, ift bie Stiderei ber Semben auf Bruft und Sals und an ben Mermeln, bie wirflich auch mit großem Beschmade burchaus in Bolle. oft mit Golb burdwunden, gestidt find. Leider ift biefes Oberhemb, welches nur bis an ben Burtei reicht, nicht fur bas Bafchen bestimmt, und bie fconen Stidereien erhalten alfo bald eine Ruggbe von Schmut, ber jebe Bewunderung ftort. "Diefe Bemben find übrigens unferen iconften Barifer. Stidereien in Sinficht bes Gefchmades, ber aber immet orientas lifch bleibt, gleichzuftellen." Die burchaus geftichten Mermel find fehr weit und nahern fich 'ben bal-Ionartigen Gestalten, Die unsere Damen mit fo viel Borliebe tragen. Bon biefem feineren Oberhembe comarts vertritt eine Art groben Unterrodes, ber bis unter bie Baben reicht, bie Stelle bes hembes. Ueber biefe erfte Bekleibung wird eine Art Tunika mit febr turgen Oberarmeln von weißem, grobem Bollenftoffe, getragen, bie fich nur im Schnitte ber Taille etwas von jenem Obertleibe ber Manner unterfcheis Maes bieß umschließt ein handbreiter, leberner Gurtel mit Bierrathen ausgenaht und vielfarbigen falfchen Steinen befett, an bem ein mit weißen Ra-

geln ftart befchlagenes Randen hangt. In biefem befindet fich, außerft charafteriftifch fur bie weibliche Gitelfeit, ein fleiner Spiegel, 3wirn, Rabeln und abnlicher fleiner Sausbedarf. An einer Schnur hanat ein Schluffel, an einem Riemen ein Taidenmeffer und unter ber linten Bruft ftedt ein fouhlanger Dold an einer oft filbernen Rette befestigt, ben man aber nur felten fieht, weil ihn bie Struka bedeft, Die wie jene ber Danner beschaffen, nur etwas leichter ift. In einem buntfarbig von Wolle geflochtenen Tafche den, bas am linten Arme hangt, befindet fich bas Stricheng, auch oft Gier, ober alles Bebrechliche. was auf ben Martt getragen wirb. Die Schurze ift mehr ein Schurzfell, ein vielfarbiger, in Rudficht ber Zeichnung icon gewirfter Wollteppich, von halb ovaler Form, mit ichuhlangen Franfen verbramt. Die Strumpfe find von Bolle, Die übrige Rufibes fleibung ift ber ber Danner abnlich."-

**§**. 8.

# Nahrungszweig.

Biehzucht ift ber in Cornagora vorherrschenbe Rahrungszweig.

Der Aderbau wird — bem Boben entsprechend — wenig betrieben. Doch wo Ratur eine Handvoll Erbe hinwarf, sieht man auch ben Romaden, völlig bewaffnet wie am Tage ber Schlacht, im Schweiße seines Angesichtes bem Boben seinen! Tribut an ben Herrn ber Schöpfung abzwingen. Am sorgfältigften und geschicktesten wird bie Bobenkultur im Negus-und Cernica - Thale betrieben. Dennoch barf man mit Gewißheit behaupten, ber Eernogorer gewinne seine Bebürsniffe keineswegs bem Boben ab.

Im Jahre 1844 wanderten auch dreißig Familien, mit wehmüthigen, bethränten Bliden ihre gelieben Berge verlaffend, nach Serbien aus, um ihre Nach-tommenschaft in eine gütigere Natur zu verpflanzen. Auch wurde einmal der von Rußland gemachte Antrag, das Baterland zu verlaffen und gegen einen guten Sold am Kaukasus zu tämpfen, von mehr als Tausenden anzunehmen beschlossen.

Den Bergbau fennt ber ichwarze Sochlander faum bem Ramen nach. -

### **§**. 9.

### Manufacturen.

Die Manufactur ift in Cornagora auf fehr nieberer Stufe; auch ich eint fie bem Ritterfinne ber Hochlunber feineswegs angufagen.

"Richt genug, daß es beren im eigentlichen Sinne, weil fast alle Bedürfniffe von den Weibern verfertigt oder auf ben Martien eingefauft werden, fast gar keine gibt, fo läßt sich auch von der nächsten Zu-

funft wenig in dieser hinsicht erwarten, so lange ber Stand des handwerkers wie bisher ein verachteter und verspotteter ift. Bon einem Kleidermacher z. B. sagen die Montenegriner spottweise, er treibe ein weis bisches Geschäft, Jeder Schmiedt heißt ein Bigeuner und selbst der Buchsenmacher, den sie doch so nothewends brauchen, genießt, weil auch er sich mit schmieden abgeben muß, keine größere. Ehre. Uebrigens sehlt es den Montenegrinern keineswegs an den nothigen Anlagen zur Erlernung von handwerken."

Mit ber Zubereitung bes gelben Farbeholzes besichäftigt fich ein großer Theil ver Hochlander. "Es ift das Holz bes auch unter dem Namen Perüdenbaum bekannten Strauches mit hellgrünen rundlichen Blattern, welcher in Wenge auf den öftlichen Gebirgen wächst. Die Blüthen stehen in großen röthlichen Endrispen beisammen, wie verwirrte Haare, wovon der beutsche Name kömmt. Das Holz ift grünlich gelb und wird von den Montenegrinern entweder gleich an Ort und Stelle, wo es gehauen, oder doch alsbald zu Hause, so lange es noch frisch ift, von der, nur zum Berbrennen tauglichen, braunrothen Rinte entblößt." Die Blätter werden zur Bereitung des Corduanleders bestimmt.

Die Forellen und anberen Fifche bes Cornojevid-Fluffes, vorzüglich bie Ukljeva, ein farbellenähnlicher Fifch, werben geborrt ober geräuchert nach Dalmatien und Italien ausgeführt. Ueberhaupt haben es bie Hochlander in ber Raucherung bes Fleisches zu einer großen Fertigkeit gebracht. Schöpfens und Ziegensleisch "wird vorzugsweise im Stamme Negus bereitet. Den hiezu geeigneten Thieren wersben im Herbste die Eingeweibe ausgenommen und ber Kopf abgeschnitten, barauf ber ganze übrige Korsper ausgespannt, gesalzen und geräuchert. Wenn die Zubereitung gehörig geschieht, läßt sich bies Castradina lange erhalten, und schmedt auch nicht übel."

Dieß ift so ziemlich ber Umfang edrnogorischer Manufactur; Fabriken können in einem Lande ohne aller Handelsversicherung nicht bestehen. —

### **§**. 10.

# Handel.

Der Handel wird in Cornagora nur so weit betrieben, als es bie bringendste Rothwendigkeit ersheischt. Indem ber Uebersluß an einigen Artikeln ges rabe hinreicht, die unentbehrlichsten Bedürfnisse basfür einzuführen, so entsprechen die Resultate dieses Handels seinem Brincipe vollsommen.

Da noch dazu die Einfuhr feiner Bedürfniffe jester einzelne Gernogorer für sich besorgt, so barf man im schwarzen Hochlande weber Handelsgesellsschaften noch wohlhabende Kausteute, nicht einmal Haustrer suchen; nur in der Rahia Röcka haben in der neuesten Zeit einige Kausteute aus Albanien Geswölbe errichtet, in denen Pulver, Seide, Baumwolle

und Rahnabeln bie faft ausschließlichen Artifel bilben. Der einzige wichtige Sanbelspunkt ift außer Land, Cattaro. Soren wir was Stieglit über ben Sanbel ber Cernogorer ju Cattaro fagt : "Durch bie engen gewundenen Strafen bes Stabtchens vor bie Porta di Fiumera gelangt, . . naht man bem Blate, melcher feit geraumer Beit ben Montenegrinern ju Dem breimal wochentlich fich wiederholenben Bazar angewiesen ift. Die Brengen find ihnen fcharf gezogen. Bur Rechten und gur Linken eine niebere Steinwand, unter welcher bie beiben aus bem hart angrenzenden Felfen entspringenben Glugchen in ihrem nur nach Dis nuten ju bestimmenben Lauf bem burch bie Stabt. mauer bem Blid entzogenen Golf entgegen eilen. In bie Stadt felbft barf fein Montenegriner ohne befonbere Erlaubniß und ausbrudlich geloste Ginlaffarte; ben Krauen ift ber Eintritt überall unverwehrt; bie Einlaffarten werben ftete nur in geringer Babl verabfolgt.

Seinen Stolz und Schmud, die Waffen, die ihn fonst überall begleiten, ist dem Montenegriner nicht gestattet mit auf den Bazar zu nehmen. Zu ihrer Ausbewahrung ist ein rechts auf der Anhöhe untershalb der Festung gelegenes Steinhäuschen bestimmt wo sie einem' eigens hiezu bestimmten Wächter übergesben werden; nur das dolchartige Messer, dessen er beim Essen sich bedient, wird ihm gelassen.

Daß Raufer und Bertaufer nicht, wie auf bem Bazar ju Ragufa, von einander abgefperrt und burch

einen neutralen (unbetretbaren) 3mifchenraum gefchieben find, fondern ohne weiteres ber unmittelbarfte Berfehr ftattfindet, auch feine Anstalten getroffen find gur Desinfection bereingebrachter Baaren und Bels bes, ift, ftreng genommen, eine Inconsequeng ber fonft überall im Raiferstaate fo ftrengen Sanitate. maßregeln. 3mar find es allerdinge in Ragufa burche meg unmittelbar aus türfifdem Bebiete fommenbe Raufleute und Waaren, Die feit alter Beit bas bewaffnete Beleite ber fommenden und abgehenden Raramanen und alle fonftigen forgfältigen Dagregeln gur Berbinberung jeder nur möglichen Berührung mit einem öfterreichischen Unterthan veranlaßt; aber Die Montenegriner fteben eben fo, wie ber gur Contumag vervflichtete Reisende in unmittelbarer und beftanbiger, baufig nur von wenigen Stunden ober Tagen unterbrochener Berührung mit ben turfifchen Grenangchbarn, fei es nun in friedlichem Berfehre. fei es in feindlichem Begegnen. Rur bann, wenn ein Berbacht benachbarter Bestanfalle obmaltet. treten biefelben ftrengen Sanitate . Magregeln ein, wie auf ben türfifchen Greng-Bazar's.

Einen Haupthandelsweig bildet bas gelbe Farbeholz — Rhus Cotinus in der Landessprache rujevina, von den Italienern scotauo genannt —, bas
reichlich auf den öftlicheren Höhen Montenegro's sich
sindet, in kleinen Bundeln herunter gebracht, bann
von den Kuftenmarkten aus in größeren Ladungen
zu Schiffe nach Triest und Benedig, und von bort

aus weiter betrieben wird, vornehmlich nach Marfeille. Die Bflanze ift ein bober Strauch, bafb Bufch halb Baum mit hellgrunen, rundlichen Blattern; nach bem Abblühen bilben bie Früchte einen flodigen Rnatel weitschweifig! bunner rothlicher Faben, von weitem angufchauen wie ein rothlich geballter Rebel; bieß mag auch ber Brund fein, weghalb man in Teutschland, mo er einzeln hier und ba in Runftgarten vortommt, Diefem Strauche ben Namen Berudenbaum gegeben. Das Sola wird von ben Montenegrinern entweber gleich an Ort und Stelle, mo es gehauen, ober boch alebald zu Saufe, fo lange es noch frijch ift, von ber Rinde, die nur jum Berbrennen taugt, entblogt, die Blatter aber, welche jur Bereitung bes Corbuan verwendet werden, fommen ebenfalls reichlich Auch wird ein Solz, zanovet genannt, beffen nahere Befdreibung ich nicht erfahren konnte. von Montenegro herbeigebracht, mehr aber noch von bem an einem norböftlichen Bufen ber Bocche gelegenen öfterreichischen Orahovac, etwa: Rugborf, indem ber Ort feinen Ramen erhalten von den baufig bort machienden Ruffen (im Mirifchen orahi, singul. orah). Benes zanovet bebienen fich vornehmlich bie Bader gern in ihren Defen; verbrannt gibt es einen angenehmen Beruch; Die Blatter, ale Biehfutter gebraucht, follen ber Milch und ber But. ter einen gar lieblichen Befdmad ertheilen. Ginen anderen Saupthandels Artifel bildet bas geraucherte Sammelfleifch, Castradina genannt, in beffen Be-

reitung bie Bewohner von Nogus und Cotinje vor allen fic quegeichnen; biefe beiben Stamme fteben weithin in bem Rufe, bag Riemand bie Castradina fo ichmachaft zu bereiten und mit fo wenigem Salze au erhalten verftebe; auch liefert ber Stamm Negus. und porquasmeife bie bafelbft forglich verpflegten Beerben bes Vladika's, bem Ruftenlanbe ben beften und gesuchteften Rafe. Das aus allen Theilen Montenegro's jum Berfaufe berbeigetriebene Bieb ift baufig furg guvor erft ben turfifden Rachbarn abgejagt, und bildet in biefem Kalle fogar Die Elite ber au Martte gebrachten Waaren, unter benen auch vornehmlich jene von ben Auftaufern in großen Labungen meift nach Apulien und andern Theilen Staliens beforberten Beiffische aus ber Rocka Nabia -Scorangen, von ben Raturfundigen als eine Battung bes Cyprinus L. bezeichnet - und, bie Fruchte und Bemufe, fo wie ber Sonig und bas Daismehl ber Cernica fich auszeichnen. Die jum Bertauf gebrachte Bolle ftammt größtentheils aus turfifch Albanien. Unter ben Erzeugnissen Montenegro's. auf feinem Ruftenmartte fehlen, . . find bie Rartoffeln. . . Auch von feinem Anoblauch und Zwiebeln, die er mit besonderer Borliebe pflegt, theilt ber Cornogorer, ungeachtet ftarter eigener Consumtion, ben Rachbarn reichliche Borrathe mit. Daß ber ebenfalls in Maffe broben erzeugte Tabat nicht auf gewöhnlichem Bege ju Martte gebracht wirb, liegt in ber Ratur ber Berhaltniffe; aber man finbet ibn im Ruftenlande eben so häufig wie anberer Orten ben von Fiume kommenden ungarischen; das unersquidlich herbe wird vielen durch die ungemeine Bohlsfeilheit verfüßt. Auch von dem so beliebten türkischen Tabak wird manches Pfund auf ähnlichem Bege hersüber befördert.

Seine Gegeneinkanfe, meift in Salz, Del, Branntwein, Reis, Rleidungsstäcken und Munition besteshend, macht der Montenegriner zum größten Theil erst nach Absaß seiner eigenen zum Berkause gebrachten Borräthe. Eben so verhält es sich auf den Märkten zu Budva und bei Castell Lastva, also nicht wie einige behaupten, bloßer Tauschhandel.

Der Bazar zu Cattaro, überhaupt der bedeutendste, hat vor den übrigen Küstenmärkten noch besonders voraus den in den letten Jahren immer mehr im Zunehmen begriffenen Absah der Klinten. Die Läuse werden größtentheils aus Broscia bezogen und erst in Cattaro geschistet; der gewöhnliche Verkaufspreis ist acht die zehn Thaler — sechzehn die zwanzig Gulsden Münze.

Bu Bergleichung und Erganzung unferer Angaben finde hier ber vom Professor Better im Jahre 1830 ermittelte Ueberschlag ber Einfuhr und Ausfuhr zwischen Montenegro und bem Cattaro-Rreise eine Stelle:

Einfuhr: Großes Schlachtvieh 500 Stud; Sammel 2000 Stud; Castradina 600 Centner; Rarpfen, Forellen und andere Fifcharten 200 Cent.

ner; Schilbfroten 20,000 Stud; junge Schweine 1000 Stud; Schweinsteisch 20 Centner; Wachs 10 Centner; Wolle 30 Centner; Talg 80 Centner; Schafsfelle 2000 Stud; Getreibe 2000 Staja (ber Stajo zu 36 baierische Mehen ober 1½ würtembergische Simorie); Gemüse 2000 Staja; Gestügel 8000 Paare; Kartoffeln 3000 Centner; Kohlföpse 1500 Centner: Stotanusblätter 1500 Centner; Fichtenholz 200 Centner; Brennholz 10,000 Pferbelasten; Eis (zu Sorbet 20.) 300 Pferbelasten; und andere geringfügige Gegenstänbe.

Ausfuhr: Salz 1000 Centner; Wein2000 Basrillen (Einer); Branntweiu 500 Barillen; Dehl 20 Barillen; grobe Leinwand 2000 Dalmatiner Ellen; wollene Hofen 1000; rothe Mügen 1000, Tüchlein 2000 Stud; Bettbeden 500; Opanken 30,000 Paar; Rupfergeschirr 10 Centner; Eisen 36 Centner; gewöhnliches Glas 10 Centner; Wachslichter 1 Centner; Reis 20 Centner; Stocksicht 5 Centner."

Sonft beschränft sich ber hanbel auf die an bestimmten Wochentagen Statt findenden Märkte. Bor ben Thoren von Budva werden diese Wochenmarkte Mittwoch und Freitag mit denfelben Auss und Ginsfuhr-Artifeln, wie zu Cattaro abgehalten.

Um auch ben Often bes Landes von dem unentbehrlichften Berfehre nicht auszuschließen, werben auch dort und zwar im Lande alle Wochen zwei Martte gehalten.

Bo ber. Cornojević Schiffbar ju werben anfangt,

find elnige Sauser aufgesubet, Tergovina genannt, wo jeden Samstag Wochenmarkt statsfindet. An der Stelle, wo die Cornica schiffbar wird, unsern des Skadar-See's, steht ein hohes Gebände, Vir genannt, wo der Wochenmarkt jeden Sonntag gehalten wird. Auf diesem Wochenmarkte erscheinen auch Dalmatiner und türkische Albanesen, welch letzetere besonders Getreide zu Markte bringen.

Cernagora kann überhaupt ohne ben vollen Besit bes Skadar-See's und Cattaro's nie einen Handel haben. Durch den Skadar-See stände es mit den türkischen Provinzen in engerer Berbindung; es könnte ihn mit eigenen Schiffen besahren, von den Türken rohe Stoffe ankaufen, sie in Cattaro gegen Fabrikwaaren umsehen, und diese wieder in den kürkischen Provinzen theuer verkaufen. In diesem günstigen Falle würden auch wohl in Cornagora einige Fabriken erstehen, durch welche die rohen Stoffe des Orients bearbeitet in denselben wieder zustüstliesen.

Uebrigens fann man leicht bie Bemerkung machen, baß bei ben Sochiunbern bas Intereffe für ben Sans bel fteigt, was gerabe jest Gott verhüten mage! —

### §. 11. G e l d.

In Cornagora curfirt, felbe auf ben öftlichen DRarften, faft nur öfterreichifches Gelb, inebefonbere

Silbergroschen, Zwanziger, Maria Theresta. Thaler und Dukaten. In dem benachbarten Albanien, besonbers bei Skadar, stehen die österreichischen Silbergroschen in solchem Werthe, daß man für fünf berselben schon einen Silberzwanziger erhält, womit manche ganz artige Speculation getrieben wird.

Bei bem geringen Bobenertrage, bei ber Unmögslichkeit, burch Handel zu Wohlstand zu gelangen, wächst voch aus ben kahlen Felsen keinem Hochlänsber ber Bettelstab in die Hand. "Tritt, was nur zu häusig der Fall ift, Hungersnoth ein, so gehen die Darbenden zu den Reichen, und verlangen ked von ihnen Brot oder Geld gegen das Versprechen, es zu bestimmter Frist zurüczuerstatten, oder auch gegen Verpfändung ihrer schönsten Wassen... Es ist so natürlich, daß Brüder das Ihrige mit ein-ander theilen."

# §. 12. Religion.

Sammtliche Cornogorer bekennen fich — eine kleine Anzahl Ratholifen im Kucka-Thale und die Flüchts linge verschiebenen Glaubens ausgenommen — zur gries hisch-nichtunirten Religion, die fie zu Erbfeinden aller Ruhamedaner stempeln soll. Doch glauben wir, daß biese Erbfeindschaft mehr der unaushörlichen Besehdung ihrer Freiheit als dem Muhamedanismus gilt; diesem höchtens nur in so jerne, als er jene unausbleib-

lich erheischt. Der Glaube mag bas Felbgeschrei sein, wenn ber Sohn bes Berges aus ben Blutwogen bie Schabel seiner Anechter schneibet.

Bir wollen une nicht langer mit biefem Baragraphe befaffen. Karadžie meint, baß ehemals die Beiftlichen hinlanglich wiffenichaftliche Bildung gehabt baben, um wenigftens in ber Religion Undericht ertheilen gu fonnen, beweifen unter anderen bie pielen noch vorhandenen alten Rirchen. bucher, welche theils von Monden, theils von Beltgeiftlichen gefdrieben worben finb. Seitbem aber bie Turfen fich ber Berrichaft über biefe flavifden ganber bemeis ftert haben, ift ber größte Theil ber Ginwohner wiebet in einen folden Grad von Unwiffenheit verfunten, bas Leute, welche gut lefen und noch mehr folche, welche gut fdreiben fonnen, unter Die Seltenheiten gehoren. Dan weiß jest von feinem anderen Buche ale bem fogenannten Borologium und bem Bfalter, beibe in ber altflavis fchen Sprache verfaßt, welche bem Cornogorer ungefahr fo verftanblich ift, wie j. B. bas Lateinifche bem heutigen Italiener. Grammatit, Geographie, Be-Schichte, Theologie, Mathematif zc. fennt man faum bem Ramen nach. Selbft für ben Unterricht im Lefen und Schreiben gab es bis in neuerer Beit im gangen Lande auch nicht eine Schule. Ber Geiftlicher werben wollte, mußte entweber in ben Rloftern Unterricht fuchen ober tonnte hochftens, wenn es ber Sohn eines Beiftlichen war, feine Ausbildung vom Bater erhalten. Gben fo groß ift ber Dangel an litergrifchen haß felbst ber bloße Unterricht im Lefen und Schreiben mehrere Jahre wegnigumt. Das Ritual ift bas einzige Buch, bas jeber Geistliche hat, und bilbet mit bem Horologium und bem Pfalter seine ganze Bibliothef. Unter folchen Umftanden ift es nicht zu verwundern, daß, was man Religion nennt, sowohl beim Priefter als beim Bolte größtentheils in der Beobartung der firchlichen Feste und außerlichen Gebrauche besteht.

Die Bahl ber Beltgeiftlichen ichant Karadzie für bas gange Bebiet auf zweihundert. Jeder Cernogorer fann Beiftlicher werden , fobald ihn nur ber Vladika weihen will. Ein fo gewordener Briefter barf aber nicht eber ale bis nach bem nachften Refte ber beil. brei Könige Bfarrerverrichtungen ausüben. Ilm biefe Beit jeben Sahres vertheft ber Vladika bie Saufer nach ber jedesmaligen Bahl ber Briefter, fo, bag jeber balb mehr bald weniger athalt. Da bie Ginfünfte ber Beiftlichen an Stolagebühren ju gering find. als daß fich bavon leben ließe, fo find fie wie alle anderen Cornogorer genothigt, Felbbau und Biebs aucht zu treiben. Ginige handeln auch mit Bieb. Castradina und anberen Artifeln. In Cetinje bat ein Beiftlicher fogar ein Wirthehaus, und fchentt, mit ber Biftole im Gurtet, wahrend Die Flinte an. ber Wand prangt, feinen Gaften perfontich Bein und Brannt. wein ein. Manche befleiben angleich auch weltliche Burben, wie bie eines Serdar's, Voivoda's ic. And ift in gewiffen Samilien bie Burbe eines Gegpriefters erblich, und im Allgemeinen fann man bie geiftliche Burbe überhaupe ale erblich betrachten, inbem jeber Beiftliche feinen Sohn wieder für biefen Stand gu bilden pflegt. Meußerlich unterscheiben fich bie Beltgeiftlichen burch gar nichts won gewöhnlichen Cornogorern. Sie tragen nicht nur feine Barte, mas fonft beim gelechischen Ritus ihr gewöhnliches Abzeichen ift, fondern icheeren fich auch ben größten Theil bes Ropfhaures mit bem Barbiermeffer fahl. Sie tragen Baffen wie jeder Andere, und gieben in ben Rrieg, foe wol gegen einen außeren Reind als auch unter fich felbft. Da jeboch bemienigen, welcher einen Menfchen umbringt, Die Musübung geiftlicher Berrichtungen verboten ift, fo pflegen fie fich barauf ju beschränten, als Anführer die Uebrigen gu leiten, aufzumuntern ac. Auch beim Deffelefen muffen fe bie Baffen und bie Batrontafde ablegen.

Wie alle griechischen Weltgeistlichen sind auch die in Cornagora verheirathet. Die Eltern lassen, da die Verheirathung vor der Priesterweihe geschen muß, ihren für den geistlichen Stand bestimmten Sohn schon in den Kindersahren mit der für ihn gewählten Braut copuliren, welche einstweilen die zur wirklichen Bollziehung der Spe als Jungfrau im Hause ihrer Eltern bleibt und auch wol im Scherze oder aus Rederei Popadia genannt wird. Erst wenn der junge Eheman herangewachsen und zum Priester geweiht worden, darf er seine Braut mit den gewöhnlichen Gebräuchen heimsühren. Stiebt die Braut noch im

Mabdenstande bet ihren Eltern, fo muß, ba die grieschischen Briefter fich nur einmal verehelichen durfen, ber junge Geistliche Wittwer bleiben; die Braut aber fann, wenn er selbst vor ber gehörigen Zeit ftirbt, als Mabden wieder heirathen.

Außer ben gahlreichen Rirchen, beren jedes Dorf wenigstens eine hat, gibt es ih jeber Rahia and Rlofter, obwol nicht in jedem Rlofter Monche. Die Rlos fter gehören theils bem Vladika, theils find fie Bemeingut ber Nabia. In ben letteren führen bie Aufficht barüber meiftens Weltgeiftliche ober auch Laien, und Die Geiftlichen fommen bann nur zuweilen, um in ber Rirde Deffe zu lefen. Karadsic glaubt, bag es in gang Cornogora nicht über funfgehn Monche gebe. Die Monche leben in ber Regel vom Betriebe ber Lands wirthichaft und von freiwilligen Befchenten mohlthatiger Menfchen. Bei Rirdweihen a. B. werben in bie größeren Rlofter Dofen, Schafe, Biegen auch Belb gebracht. In ber Rieibung haben bie Monche große Mehnlichfeit mit ben übrigen Monchen ber griechiichen Rirche, unterscheiben fich aber burch bie rothe Rappe und bas um biefelbe gewundene feibene Tuch. wodurch biefe bas Ansehen eines fleinen Turbans erbalt. Auch tragen fie ber Borfdrift gemäß meiftentheils Barte; einige find auch, ba alle Rlöfter, außer benen in ber Rocka-Rabia, nahe an ber türfifchen Grenze liegen, bewaffnet. 3m Gangen find bie Cernogorer weniger religios als bie übrigen 3weige bes ferbiiden Stammes. Rur bie Saften werben gemiffenhaft

beobachtet. Es gibt wenig Männer, welche beichten und communiciren; bei ben hier obwaltenden Umftänden läßt sich dieses kaum anders erwarten, indem z. B. dem Mörder die Communion zwanzig Jahre lang untersagt ift, während welcher Zeit ihm verschiedene Bussen auferlegt werden, gleichwol jeder Eernogorer stets zum Morde, wenigstens als Nothwehr gerüftet sein muß. —

### **§**. 13.

# Wissenschaftliche und Humanitäts-Anstalten.

#### a. Schulen.

Vladika Peter II. hat im Sochlande zwei fleine Schulen gegründet.

Die zu Cotinje, welche 35 Böglinge aus ben besten Häusern zählt, ist im Kloster selbst. Eigentlich könnte man sie besser Stift nennen, ba die Böglinge baselbst unentgelblich Kost, Duartier und Erziehung genießen. Die bis jest vorsommenden Lehrgegenstände sind: Biblische Geschichte, das Lesen und Schreiben der Nationalsprache, sowol in cirilischen als in lateinischen Buchstaben \*), und Rechnen.

Die britte Lehranftalt wird ebenfalls von bem jegigen Vladika erwartet. —

<sup>\*)</sup> Gin Beifpiel fur bie fatholifden 3lirier!

#### b Andere Beförberungemittel.

Auf Koften bes jehigen Vladika's ift zu Cotinjo eine Beine Buchbruderei errichtet worben.

Seit 1835 erscheint auch daselbst ber cornogorifche Almanach "Gorlica" meift geziemend mit vatertanbischen Interessen beschäftigt.

"Bis jest hat die Cotinjer Breffe, reprafentirt burch ben 1833 vom Vladika aus Betere, burg mitgebrachten Druder Michael, noch feine Beidrantung ihrer Freiheit erfahren. Ihre Tenbeng ift nun freilich wohl eine gang andere als jener, welche nach ber Tradition in einem auf Ivo Cernojevic's Befte Obod eigens ju biefem 3wede errichteten Bebaube bis ju Anfang bes fechehnten Jahrhunberts beftanben, und von ber noch unter Beorg, bem letten Rürsten aus ber Familie Cornojević, mit cirilifden Lettern gebrudte Rirchenbucher fich vorfinden follen. 216 Beorg auf wiederholtes Bitten feiner in ben Bolksliedern als ausnehmend ftolz und entichloffen bargestellten venetianischen Gemablin noch in fpaten Sahren bie rauhen Berge mit ber glanzenden Dominante Abria's vertaufchte, nachbem er bem Detropoliten German, mit bem die Theofratie in Cernogora beginnt, formlich und feierlich bie Berwaltung bes Lanbes übertragen, bemächtigten fich bie Zurfen jener Befte. und in einem Zeitraume von mehr benn brei Jahrhunderten finden fich von einer Druderei in Cornagora feine Spuren bis auf bie in unferen Tagen von bem gegenwärtigen Vladika geftiftete. Rächft ben oben angeführten.

aus ber bifchoflich carnogorifchen Druderei hervorges gangenen Schriften erfcheint feit 1835 ber bereite ermabnte Almanach unter Redaction bes . . Geheimichreibers . . . Er fendet nach bem Dufter ahnlis der, biesseits bestehender Sof- und Staatstalender alfo gang und gar geitgemäß fich conftituirenb - nathft allgemeinen dronologischen Epochen, Benbeftimmungen u. bgl., die laufende Beitrechnung bes Jahres und bas jedesmalige Beburtejahr aller hohen Stupter Europa's vesaus. Daran reiben fich bann biftorifd-geographifd-ftatistifde Sfigen über Cornagora und die umliegenden Provingen, Gebichte, moralifche Auffate, Rovellen. Bon befonberem Intereffe find. außer bem . . . Abriffe ber Beichichte Cornagora's in ben vier erften Jahrgangen, einige Bebichte, bie um ibres speciell localen, nationalen, hier und ba auch nur bem Bolfe ober feinen Berrichern congenialen Inhaltes eine nabere Betrachtung verbienen. Es brangt fich hier jum voraus eine ftreng jurudweifenbe Ruge auf gegen bie fpottische Tonart und ben bohnifchen Beifdmad, womit ein neuerer Befucher Cotinjo's bie bafelbft, wie er angibt, aus bem Munde bes Vladika's vernommene Meußerung begleitet, baß bie cornogerifde Bolfevoefie ber Domer'ichen gleiche. Allerdings beurfundet - nicht nur in bem Durchfpielen gewiffer leittonartiger Refrain . Bieberholungen, in feder unbefangener Difdung ehrenber und hohnenber Eigenschaftsbezeichnungen, in ber epischen Breite und behaglichen Entwidelung bes Begebenbeitlichen und

unberen bergleichen Aeußerlichkeiten - auch in urfprunglicher Ginfacheit und Bahrheit ber Anfchauung und Darftellung, in frifdem Austlange und flarer Spiegelung bes unmittelbaren Lebens, in ferniger Tüchtigfeit, ungeschmudter Raivetat, und jenem vollen machtigen Raturgefühl, wie es überall als Grundton ber echten Bolfspoefie eigen, jener weftliche Musfendling, fo wie ber gange vielverzweigte Stamm ferbifcher Rationalgefange mit ber unter jonifchem Simmel gebornen alteren Schwefter, ber glangenb blaudugigen, mit ihrem buntelglubenben, freilich minber frahlenben und minber weitfichtigen, aber auf bie Rahe und nach Innen gerichtet barum nicht minber flaren und anzichenben Auge fich als Tochter ein und berfelben hochgebornen Mutter, ber Ratur, ber ewig jungen, ewig treu und mahren. Stehen auch an urfprünglicher Lebensfulle, an eingebornem Saft und Blut, an fener in ihrer Unbewußtheit unfehlbaren Wirfung um fo gewiffer an einfach ungefuchter Grazie bie neueren biefer Gattung ihren früher gur Belt getommenen Gefdwiftern unverfennbar um Bieles nach, fo tonnen boch auch fie biefelbe Wiege nicht verläugnen; es fehlt ihnen nicht jene wohlthuend anmuthenbe treubergige Rraft, bas Grbtheil ihres Befolechtes; es regt fich immer noch in ihnen beimatlicher Bolfewis, heimlich Bangen bes Gefühle, Singeben an ein ewig Baltenbes, mag bieß bieweilen auch fich unheimlich verfunden; fie verhalten gu jenen fich wie Beine, wenn auch nicht beefelben hochbegunftigten Jahres, boch gereift an verwandten Rebs ftoden in verwandtem Boben." —

#### c. Rrantheitspflege.

Es bebarf wohl taum ber Ermahnung, bag es in Cernagora, in welches erft ber jebige Vladika einen Sauch von Wiffenschaft brachte, feine ftubirten und befugten Aerzte gibt.

Die Bunden abgerechnet, die ber Rampf um fein Lebensrecht dem Cornogorer leiber täglich schlägt, befallen ihn außer Fieber nur felten Rrantheiten. Dant ber Borfebung für bieß flavifche Sparta!

Auf seine Wunden legt der hochländische Held die noch dampsende blutige Seite eines Bließes. Sonft hilft er sich durch allerlei naheliegende Mittel, beren geträumte Systemirung dort, wie überall, eine Liebslingsbeschäftigung der alten Weiber ift, und theils einer ererbten Ersahrung getreu, theils mit Aberglausben innig verwebt erscheint. —

## §. 14.

## Das gesellschaftliche Leben.

In ber eivilisirten Welt mögen barüber fehr abenteuerliche Anfichten herrschen, die mindestens plump und übertrieben sind. Der Uneingeweihte dürfte ben Cornogorer so ziemlich unter ben Bauer unserer Lande in Cathegorie bringen, ja so mancher, welcher trot ber von Gott erhaltenen Bernunft im Taumel bes Salons fich toniglich amufirt, ahnt nicht, baß irgend, wo zwischen fernen kahlen Felsen ein armes, ungebildetes Bolk bie Menschheit viel erfreulicher repräsfentirt.

Wir find jum Biberfpruche umgeschnappt. giebung und Studium follten boch auf die Beerftrage amifchen Meniche und Gottheit führen. Und boch Beirachten wir bie Sohne ber hoche und Reichges bornen! Rach vollenbeter, forgfältig gemahlter Bilbung finten fie meiftens vom Standpuntte bes Menfchen gur Salon-Anppe herab. Und bag biefe Alle mit einem Dummheite-Brivilegium in biefe Belt geschickt, ware benn boch eine gewagte Behauptung. Bas ift's nun, bas ben Menichen fo jum Biberfpruche macht, bie forafaltigfte Erziehung zur geiftigen 5 \*\*\* berab giebt? - Aftervernunft! Der Salon ift bie lockenbe Belegenheit, ber ichlappe Lufttallon, in bem bie Aftervernunft aus ber Ratur entweichen mochte. Doch umfonft! Der Bierbengel ift, trinft, ichlaft, rennt burch's Leben und fallt in die Grube - beinahe wie ein Menfch.

Wir sagten, daß der Cernagorer die Menschseit erfreulich repräsentire. Frei ift er, so wie er geboren. Sind wir frei? — Rein! wir find es nicht, wir sind Sclaven, weil wir frei zu fein nicht verstehen. Wir sordern Tobtenstille vom Gesehe, wenn wir Natur- und Menschenrechte frech verlegen, und wo das Geset irrt, unterlassen wir wiederum — wenn es nicht gerade und an den Hals geht — eine offene, unverholene Difbilligung auszufprechen. Statt bem irrt unfer Geift umber, und entweiht jeden Raum der Schöpfung mit feinen Rlagen, und forbert tropia bie Freiheit von ben Bottern - ha! Schmach und Schan-De! Der unfterbliche Beift ift verlegen mit bem Ctaub. chen Erbe; benn um Erbenfreiheit bettelt er ja nur. und bringt bie gofung einer fo iconen Aufgabe einem Bott auf, ber fie ihm gab. Co bleibt er Fremdling auf Erben - mas lage auch baran! aber bebenft nur, bag es eine Rachwelt givt, eine Rachwelt, bie groar mit einem von ums umabhangigen Weifte in Bemeinschaft tritt, bem wir aber feine Erbenfchaft recht fuß vorbereiten fonnten, bamit er wieber weiter verebeind Sand anlege an ber fluchtigen Seimat ber Beifter, bie ba find - 's ift vielleicht nur eine Wechfelfeitigfeit zwischen ben Sternen! Aber fo .fo bleibt ber Beift Frembling auf Erben, bas irbifche Leben wird feine Beifterschule - ein Buchthaus! Uns fere irbifden Ungelegenheiten geftalten fich nimmer feben benn nicht auch Biele in ganglicher Auflofung aller Ordnung bas ichonfte Ibeal von Freiheit ?! Ift bas Tyrannei, baf ber ober jener und nicht mein liebes 36 auf bem Throne fist ?! War jener Magnat nicht Magnat, ber einem erfcbrodenen Sanger Freiheit bas mit befinirte, bag es ihm unverwehrt fei, jenen, fo oft er folecht finge, überhaupt, fo oft es ihm beliebt, prügeln ju laffen ?! u. f. w.

Der Cernogorer fprach tein Wort von Freiheit; aber - wir fahen ihn frei fein! - - frei!!

Mabchenstande bet ihren Eltern, fo muß, da bie grieschischen Briefter fich nur einmal verehelichen durfen, der junge Geistliche Wittwer bleiben; die Braut aber fann, wenn er felbst vor der gehörigen Zeit ftirbt, als Maden wieder heirathen.

Außer ben gahlreichen Rirchen, beren jedes Dorf wenigstens eine hat, gibt es ih jeber Rahia anth Rlofter, obwol nicht in jedem Rlofter Monche. Die Rlos fter gehören theils bem Vladika, theils find fie Bemeinaut ber Rabia. In ben letteren führen bie Aufficht barüber meiftens Weltgeiftliche ober auch Laien, und Die Beiftlichen fommen bann nur juweilen, um in ber Rirche Deffe ju lefen. Karadžić glaubt, bag es in gang Cernogora nicht über funfzehn Donche gebe. Monche leben in ber Regel vom Betriebe ber Lands wirthichaft und von freiwilligen Beichenten wohltbatiger Meniden. Bei Rirdweihen a. B. werben in bie größeren Rlofter Dofen, Schafe, Biegen auch Gelb gebracht. In ber Rieibung haben bie Monche große Mehnlichfeit mit ben übrigen Monchen ber griechifchen Rirche, unterscheiben fich aber burch bie rothe Rappe und bas um biefelbe gewundene feibene Tuch, wodurch biefe bas Ansehen eines fleinen Turbans erbatt. Auch tragen fie ber Borfdrift gemaß meiftentheils Barte; einige find auch, ba alle Rlöfter, außer benen in ber Rocka-Rabia, nabe an ber türfifden Grenze liegen, bewaffnet. 3m Gangen find bie Cernogorer weniger religiös als bie übrigen Zweige bes ferbifden Stammes. Rur Die Faften werben gewiffenhaft

beobachtet. Es gibt wenig Manner, welche beichten und communiciren; bei ben hier obwaltenden Umftanden läßt sich dieses kaum anders erwarten, indem z. B. dem Mörder die Communion zwanzig Jahre lang untersagt ist, während welcher Zeit ihm verschiedene Bussen auferlegt werden, gleichwol jeder Cernogorer stets zum Morde, wenigstens als Nothwehr gerüstet sein muß. —

## **§**. 13.

## Wissenschaftliche und Humanitäts-Anstalten.

#### a. Schulen.

Vladika Peter II. hat im Hochlande zwei kleine Schulen gegründet.

Die zu Cotinjo, welche 35 Böglinge aus ben besten Häusern zählt, ift im Kloster felbst. Eigentlich könnte man sie besser Stift nennen, ba bie Böglinge baselbst unentgelblich Kost, Quartier und Erziehung genießen. Die bis jest vorsommenden Lehrgegenstände sind: Biblische Geschichte, das Lesen und Schreiben der Nationalsprache, sowol in cirilischen als in lateinischen Buchstaben »), und Rechnen.

Die britte Lehranstalt wird ebenfalls von bem jegigen Vludika erwartet. —

<sup>\*)</sup> Gin Beifpiel fur bie fatholifchen 3lirier!

ein unantaftbares Wesen gehalten. Die Hochlander glauben, es sei dessen Bestimmung, die theueren Angehörigen, das heilige Baturland zu verlaffen, und auf dieser Erbe ewig verwaist zu wandern. Darum bemitleidet ihn der Schwarze, möchte gerne durch liebreiche, zarte Behandlung ihm sein herbes Loos für Augenblide vergessen machen Wir — wir verachten den Hermatlosen, lästern die Borsehung, die in ihm thre unbegreissichen Wege geht!

Im Gruße bes Cernogorers, ber bem aller Griechen Staven gleicht, liegt Berufigung fur ben aggenben Frembling, liegt ein überfcmangliches Bohl wollen, ein Augenblid, wo ber himmel aus bem Staube ichlägt. Der Cernogorer begegnet ober em pfangt er Euch in feiner Butte, legt Die Band an's Berg, bann - aufwarts blidenb - an bie Stirne; er meint: "bier an meinem Bufen fuche Dein verlorenes Erbenglud - mein Beift erhebt Dich au ben Sternen!" Des Beibes Bruf ift eben fo vielfagenb, und entspricht feinem gangen Leben. Gegen ben Bo gegnenden gewendet, legt es bie Sande an ben vollen Bufen und läßt ihn gefentten Sauptes vorübergeben; ba benft bie Cernogorin: "Ich liebe Dich unaus fprechlich - meine Sinne fann to Dir nicht widmen!" Sonft grußt man Ifich bort fferz tunb herzlich mit: »zdravo!« (gefunb!), »pomozi Bog!« (Bott helfe!), "vazda budi la (immer fei es!). Frauen gruffen fich burd Sand, ober Mundfuß; letteres mit eigenthumlicher Beftigfeit, bemerft Gueglin. Auch wir machten biefe Bemertung; uns moge man's glauben. Der arme Stieglis beobachtete biefe Erscheinung gewiß mit feuchtem Auge — wir schweigen und ehren feinen Schmerz!

Fürchtet Euch nicht, die Ihr ben Sochländer begleiten möchtet, fürchtet Euch nicht vor Langweile. Seib 3hr Diplomaten, fo biplomatifirt mit ibm im Bereiche feines Sorizonte. Er wich Euch, oft in's Gebiet ber Schwarmerei, bes Abenteuerlichen binüberschweifent, mit ftolg erhobenem Saupte bie Schicffale feines Bolfes ergablen, bie Thaten feiner Martyrer Euch fingen, mit Scharfblid bie gegenwärs tigen Berhaltniffe und Begiehungen bes Kreiftage tes betgilliren, und Euch in gewandter Rebe über-Beugen, bag Cernagora alle feine Rrafte jur Befreiung der benachbarten, ben Surfen unterftebenben Raja's anfaubieten und biefe fur fich ju gewinnen, bereit ift, so wie er jenseits ber Grenzen ichon fo manchen Raja, wieber auf anbere fluge Beife, jum Unschließen an Cornagora - erflart burch Bermeigerung bes Harac's - bewog. Bielfeitig fonnt 3hr Die Augenblide ausfüllen. Ergablet ihm von Guerer Beimat; er wird Euch aufmertfam betrachten, ob Guerer Ralte ftaunen, gurnen; er ergreift bas Bort, malt feine Beimat mit einer Ehrane im Mage, beren Karbenfpiel fein Regenbogen bes himmels wiebergibt, und - reift Euch bin. Erzählet ihm von Eneren Frauen, wenn 36r ein hubiches Capitel von ber Beiligfeit berfetben horen wollt. Ergablet ibm langen und'mit ben Briefen bie vermeinte intereffante Reife zu machen."

Der Cornogorer ergählte biefe Anefbote in so gewählten Ausbrüden, baß wir mit Rent ftaunten, über bie Reinheit ber Sprache hoch erfreut waren. Der ernfte Hochländer gerieth jest in die föstlichste Anune, er erzählte und, baß ber Türke, wenn er Jemanden um einen Kopf kinger macht, ihm tröstend: »No boj se!« (fürchte Dich nicht!) zuruft. Ein guter Einfall peitschte den anderen, wobei der Hochländer auf Rosten seinen muhamedanischen Rachbarn die Centifolie seines Wiges üppig erschloß — dann wurde er wieder ernft, fragte und nach den Sternen.

Rie werben wir jene Stunde vergeffen. Es mar au viel, um nicht wehmuthig geftimmt gu werben. Bir manbeten auf bem Boben, wo unfere Bruder, wo Menichen bas Lebenerecht burch Etrome Blutes erringen muffen, und - fo gang fich felbft verläug. nend - ihr beforgtes Muge ftete auf ben ungludlichen Raia ber Turkei richten. Wir manbelten auf bem Boben, wo die Anhanger einer Bernunftlebre bas Recht, vernünftig au fein, mit bem Tobe fo vieler Ebler begublen. Und ichwebt nicht über ihren Saup tern ftete bie Rlinge bes verruchten Duhamebaners ?! Bibt's fur ben Sochlander eine Stunde ber Rube, ein ungetrübtes Blud?! Boltert nicht ftete blutled. zender Fanatismus an Cernagora's Thoren -- ein Martyrer manbelte in unferer Mitte, ber an nadten Belfen, oft mit hungerndem Dagen, Gottes Chre im Stanbe aufrecht balt, ftatt jum schwelgenben Bullenbeißer bes Ruhamebaner's herabzusinfen. Heiter stunend blidte er in die bunkelblaue Welt hinauf, faßte zitternd unsere hande und sagte mit einem unvergestlichen Tone der Sehnsucht: "Db's dort wol auch ein Cernagora gibt?! —

Bir traten burch eine niebere - mit einer Bolgthure ju verschließenbe .- Deffnung in bie Gutte, nachbem ber, ergrimmt auf uns anfturmenbe Bolfshund burd ben Sodlanber beidmichtigt mar. freundliche Sausmutter eilte uns entgegen, um ben Sandlug ju maden, welcher herglichen Sitte wir vergebens burch Reverenzen und Ablehnungen auszuweis den fucten; barum legten wir bie Sand an's Berg, gum Beichen, bag und folder Willfomm wohl thue. Unfer Ericheinen brachte Freude und Rührigfeit in Die ftille Butte. Der Sausherr empfing une mit Chrfurcht. Die Beihe eines Sonntagmorgens ruhte auf feinem Antline, muberte blumige Tepviche auf Boben und Wand, fcmellende Riffen auf ben une angebotenen Steinfit. Der Sausherr nahm uns gegenüber eben. falls auf einem Steine Blat, reichte uns Caffee und Den Cibuk, und balb maren wir alte Befannte, und jagten unter finnigen Befprachen ben Rauch burch Die Stube. -

Das Rauchen wird bort, wie im gaugen Oriente, und — man erlaube uns, ju sagen — in Spanien als eine von der Mannlichkeit ungertrennbare Geschicklichkeit betrachtet. Ein burchreisender ruffischer Offi-

sinenz spielt, contrastirte. Inmitten aller vornchmen Damen und herren war er nichts weniger als verslegen, führte mit seinem Taselnachbarn eine fehr anständige, sinnige Conversation, schente sich nicht, allemeine Gespräche mit Fragen zu unterbrechen, die vielmehr Belehrungen schienen, nahm wol auch felbst das Wort, und veclamirte seine logischen Erzählungen zu allgemeiner Lust. Die vorsommenden, noch nie gesgeschenen Gerichte nahm er — nachdem er sich, ein Gespräch mit seinem Gegenüber anknupfend, wol umsgeschen — mit einem Anstande und einer Zierlichkeit ein, die nichts zu wünschen übrig ließen. —

Das Benehmen bes Bodlanders bei Tifche ift anftanbige Berglichfeit. Teutide! fürchtet Euch nicht vor Unverbaulichkeit! Begeifterung frent in's einfache Bericht, wenn ber Sausherr bie Selbenthaten ber Borfahren ergablt, bie Bemurge aus ben beiben Reichen "Baterlandsliebe und Danfbarfeit" - auslandifde Bemutze! - Die Tischgesprache breben fich auch oft um ihre Staateverfaffung, um ihre Angelegenheiten mit bem Erbfeinde u. f. w. "Rach vollendetem Dable beginnen bie Trinfspruche, benn ber Morgentanber trinft nur vor und nach feiner Dablgeit, und lacht uns aus, wenn er uns zwifden bem Effen trinfen fieht. Wenn die Trintopfer fich fehr in die Lange gieben, fo rubrt bieg baber, bag ber Grieche und ber Clave bas Gefprach lieben, und ber Wein basfelbe belebt. Benn ber Sausherr nach ben erften Zoaften Euch die hand reicht, so ist das ein Zeichen, daß er schwört, Euch fortan bis in den Tod zu vertheidigen, ware es auch gegen ein ganzes heer. Der Aelieste der Familie erhebt sich endlich von der Tasel mit den Worten: "Wir haben und ehrsam geseht und stehen in allen Ehren wieder aus.""— Man reicht den Cassee. "Sleich wie man im Oriente aus einem Becher triukt, so raucht man auch, zum Zeichen der Ehrerbietung, aus einem Čiduk, den man von Hand zu Hand geshen läßt."

Rehmt noch nicht Abschied! Schlummert einmal eine Racht unter bem Dache guter Menschen, im Schoose der Gastreundschaft — sie sind nicht zahlreich folche Stunden! —

Wenn Ihr Euch nicht empfehlt, wird ohne Anfrage in einem separirten Gemache eine Schlafftätte mit der zartesten Sorgfalt, mit gänzlicher Hintansehung aller eigenen Bedürsnisse, bereitet. Schlafet süß! auf der Schwelle Euerer "Kammer wachen die Kinder, bessonders die jungen Mädchen, gleich schweizssamen Engeln einander ablösend, die ganze Nacht hindurch, um das Fener zu unterhalten, und den Schummer ihres Gastes zu bewachen." — Berlasset Ihr die Hütte des Hochländers, so bittet er Euch nur um "einen Schuß aus Euerem Gewehre, eine Abschiedsfalve ihm zu Ehren, welche offenkundig macht, daß Ihr mit ihm zusrieden waret."

Dieß ift ein herfommlicher Gebrauch, fo oft ber Sochländer einen Ort verläßt, ober an feiner Bestim-

langen undemit ben Briefen bie vermeinte intereffante Reife zu machen."

Der Cornogorer erzählte biefe Anefbote in fo gewählten Ausbrücken, bag wir mit Recht flaunten, über bie Reinheit der Sprache hoch erfreut waren. Der ernfte Hochländer gerieth jest in die föstlichste Anune, er erzählte uns, bag ber Türke, wenn er Jemanden um einen Kopf kinger macht, ihm tröstend: "Ne boj se!« (fürchte Dich nicht!) zuruft. Ein guter Einfall peitschte den anderen, wobei der Hochländer auf Rosten seiner muhamedanischen Rachbarn die Centifolie seines Wises üppig erschloß — dann wurde er wieder ernft, fragte uns nach den Sternen.

ì

Rie werben wir jene Stunde vergeffen. Es mar ju viel, um nicht wehmuthig geftimmt ju werben. Bir manbetten auf bem Boben, wo unfere Bruber. wo Menichen bas Lebensrecht burch Strome Blutes erringen muffen, und - fo gang fich felbft verlaug. nend - ihr beforgtes Muge ftete auf ben ungludlichen Raja ber Turkei richten. Wir wandelten auf bem Boben, wo die Anhanger einer Bernunftlebre bas Recht, vernünftig ju fein, mit bem Tobe fo vieler Ebler beguhlen. Und ichwebt nicht über ihren Saup tern ftete bie Rlinge bes verruchten Muhamedaners ?! Bibt's fur ben Sochlanber eine Stunde ber Rube, ein ungetrübtes Blud?! Boltert nicht ftete blutled. genber Fangtismus an Cernagora's Thoren - ein Martyrer manbelte in unferer Mitte, ber an nadten Belfen, oft mit hungernbem Dagen, Gottes Chre

im Staube aufrecht halt, ftatt jum fowelgenben Bultenbeißer bes Muhamebaner's herabzufinfen. Heiter
finnend blidte er in die bunkelblaue Welt hinauf,
faßte zitternb unfere hande und fagte mit einem unvergeßlichen Tone ber Sehnsucht: "Db's bort wol
auch ein Cernagora gibt?! —

Bir traten burch eine niedere - mit einer Solzthure ju verschließenbe .- Deffnung in Die Butte, nachbem ber, ergrimmt auf uns anfturmenbe Bolfshund burd ben Sochländer beschmichtigt mar. freundliche Sausmutter eilte und entgegen, um ben Sandlug ju machen, welcher herglichen Sitte wir vergebens burch Reverengen und Ablehnungen auszuweis den fuchten; barum legten wir die Sand an's Berg, gum Beichen, bag und folder Willfomm wohl thue. Unfer Ericeinen brachte Kreude und Rübrigfeit in Die ftille Butte. Der Sausherr empfing une mit Chrfurcht. Die Beihe eines Sonntagmorgens ruhte auf seinem Antlibe, wuberte blumige Teppiche auf Boben und Wand, fcmellende Riffen auf ben une angebotenen Steinfit. Der hausherr nahm uns gegenüber ebenfalls auf einem Steine Blat, reichte uns Caffee und Den Clouk, und balb maren wir alte Befannte, und jagten unter finnigen Befprachen ben Rauch burch Die Stube. -

Das Rauchen wird bort, wie im gangen Oriente, und — man erlaube uns, zu fagen — in Spanien als eine von der Mannlichkeit ungertrennbare Geschicklichkeit betrachtet. Ein burchreisenber ruffischer Officier, ber bem Bafcha von Skadar gesiel, erhielt von biesem ben Antrag, die Charge zu lassen, und in sein Gesolge zu treten. Der Beschielbene machte die Vorstellung, daß er bem Pascha auf teine Weise zu dienen im Stande sei. "Können Sie rauchen?" — fragte der Pascha. "Ich bin kein Feind davon, Gospodare!" — erwiederte der Officier. "Run so rauchen Sie mir den ganzen Tag vor. Sind Sie zusrieden mit der Würde?"—

Seben wir uns in ber Stube bes Bochlanbers um. Sie ift fleben bis acht Fuß hoch, und enthält 100 vis 150 Beviertfuß. Der Fußboben, in beffen Mitte ber Berb fteht, ift meift mit behauenen Steinen belegt. Einige Steine, feltener Solafloge, ale Sige und Tifd, höchftens noch eine hölzerne Dfenbant, bie Trube gur Aufbewahrung von Rleibern, Baffen, Sandwerte. gerathichaften u. f. w., ber irdene Arug und ein Trinfbecher vollenden fo ziemlich bas Sausgerathe; außer bei ben Bohlhabenbften sucht man vergebens eine Bettftatte; ber Sochlander legt fich getroft auf eine Binfenmatte, bebedt fich mit ber Struka, und fcummert balb hinuber in bas gand ber Bleichheit. und ba giert bie Band bas Bild eines gricchischen Beiligen \*) und bie langen Flinten; nicht felten auch eine bedeutende Sammlung von Turbanen und prachtis gen türfifden Baffen, Die ben gefallenen Dufelmannern aus dem Gurtel gezogen, und als begeisternde Tros phae von Entel ju Entel in Ehren gehalten und ver-

<sup>\*)</sup> Notabene eines nicht unirten Beiligen!

mehrt wirb. Bur Beleuchtung bienen Rienfpanne Der Gospodar hatte und ingwischen ein Abendmabl bereiten laffen. Auf ben Stein, ber als Tifc bient. leate man ein rumbes Brett mit Castradina, Maistuden und Giern. Man feste fich im Rreife herum; ber Birth hatte und ju Ehren fogar einige Rachbarn eine. geladen; er, "ber fonft immer allein fveift, ba bie Familie ihn ju fehr achtet, als baß fie magen follte, fein Dahl ju theilen, biefer Ergpriefter bes Sausaltares lagt fich bei einer folden Belegenheit berab, an ber gemeinsamen Tafel zu fpeifen." Bunadift freis't bie Rakia ober Slivovica \*) in einem Becher, ber icon von ben Borfahren in jubelnbem Toafte erhoben wurde. "Bon dem Sausvater, ber ihn zuerft leert, wird er ben Tischgenoffen überreicht, und geht fo im Rreife herum. Man ift aus einer Schuffel, aber mit weit mehr Reinlichkeit, ale ein Franke es fur möglich halten möchte." Einem Bafte wird wol auch aus besonderer Achtung aus einem Bolgftude ein gabelformiger Spieß zugefchnitten; wo ein Meffer nothig ift, wird es aus bem Burtel gezogen und nach bem Bebrauche ohne weiteres wieber amifchen Die Morbwaffen verforgt. -

Wir speisten einst mit einem Cornogorer an ber Tafel eines Hohen, und konnten nicht genug staunen, wie fehr bas Benehmen biefes Natursohnes mit ber leibhaften Comodie, die unfer Landjunter in ber Res

<sup>\*)</sup> Gin aus Bflanmen bergiteter Branntwein.

Boen fpielt, contrastirte. Inmitten aller vornchmen Damen und Herren war er nichts weniger als verslegen, führte mit seinem Taselnachbarn eine sehr anständige, sinnige Conversation, schente sich nicht, alle gemeine Gespräche mit Fragen zu unterbrechen, die vielmehr Belehrungen schienen, nahm wol auch felbst das Wort, und declamirte seine logischen Erzählungen zu allgemeiner Luft. Die vorkommenden, noch nie gegeschenen Gerichte nahm er — nachdem er sich, ein Gespräch mit seinem Gegenüber anknüpsend, wol umgeschen — mit einem Anstande und einer Zierlichkeit ein, die nichts zu wünschen übrig ließen. —

Das Benehmen bes Bochlanders bei Tifche ift anftanbige Berglichfeit. Teutide! fürchtet Euch nicht vor Unverbaulichkeit! Begeifterung freut in's einface Bericht, wenn ber Sausbert bie Selbenthaten ber Borfahren ergabit, bie Semurge aus ben beiden Reichen "Baterlands liebe und Danfbarfeit" - auslandifde Bemutze! - Die Tifchgesprache breben fich auch oft um ihre Staateverfaffung, um ihre Angelegenheiten mit bem Erbfeinde u. f. w. "Rach vollendetem Dable beginnen bie Trinffpruche, benn ber Morgentanber trinft nur vor und nach feiner Dablgeit, und lacht uns aus, wenn er uns awischen bem Effen trinfen fieht. Wenn die Trintopfer fich fehr in die Lange gieben, fo rührt bieß baber, baf ber Grieche und ber Slave bas Gefprach lieben, und ber Wein basfelbe belebt. Wenn ber Sausberr nach ben erften Zoaften

Euch die Sand reicht, so ist das ein Zeichen, daß er schwört, Euch fortan bis in den Tod zu vertheidigen, ware es auch gegen ein ganzes Heer. Der Aelieste der Familie erhebt sich endlich von der Tasel mit den Worten: un Wir haben uns ehrsam geseht und stehen in allen Chren wieder auf."" — Man reicht den Cassee. "Gleich wie man im Oriente aus einem Becher trinkt, so raucht man auch, zum Zeichen der Ehrerbietung, aus einem Čiduk, den man von Hand zu Hand geshen läßt."

Rehmt noch nicht Moschieb! Schlummert einmal eine Racht unter bem Dache guter Menschen, im Schoose ber Gastfreundschaft — sie sind nicht zahlreich folche Stunden!

Wenn Ihr Euch nicht empfehlt, wird ohne Anfrage in einem separirten Gemache eine Schlafftatte mit der zartesten Sorgfalt, mit ganzlicher Hintansehung aller eigenen Bedürsnisse, bereitet. Schlafet süß! auf der Schwelle Euerer "Kammer wachen die Kinder, bersonders die jungen Mädchen, gleich schweizssamen Engeln einander ablösend, die ganze Nacht hindurch, zum das Feuer zu unterhalten, und den Schummer ihres Gastes zu bewachen." — Berlasset Ihr die Hütte des Hochländers, so bittet er Euch nur um "einen Schuß aus Euerem Gewehre, eine Abschiedssalve ihm zu Ehren, welche offenkundig macht, daß Ihr mit ihm zufrieden waret."

Dieß ift ein herfommlicher Gebrauch, fo oft ber Sochlander einen Ort verlagt, ober an feiner Bestims

mung ankömmk. Ueberhaupt hangt er mit Liebe an ben Sitten und Gebräuchen ber Borfahren; er tabelt uns, sie mit der Mode verwechselt zu haben; er ehrt das Alter \*), fleidet sich wie seine Borcltern, trinkt aus ihrem Becher, sicht mit ihren Baffen \*\*), gleich natürlich, mäßig und tapfer wie sie; mit einem Worte: Der Hochsänder hat noch keine Handbreit von seiner Urseigenthümlichkeit eingebüßt. Unter diesen stechen hervor: die Blutrache, das Abschneiden und Ansbewahren der Feindesköpfe, der Mädchenraub und die Gevatersschaft durch die Tonsur.

Ueber die Blutrache haben wir schon in §. 5 biefes Capitels unfere Meinung in Robert's Borten ausgesprochen. —

Das Ropfabschneiben wird im §. 15 besprochen werben. -

Der Michenraub wurde unseren modernen Entsführungen vollfommen gleichen, wenn ber Cornogorer nur ein wenig Manier amaahme, und ber geliebten Beute nicht sogleich bas rothe Kappchen — das Sis

<sup>\*) &</sup>quot;Dieß ift in ber gangen griechisch-flavifchen Welt ber Fall, felbft bei ben Turten ift ein Raja, ber fechzig Jahre jahlt, frei von ber Bahlung bes Harad's, und felbft ber unbandig stolze Muhamedaner reicht einem folden feine Pfeife und Caffee."

<sup>&</sup>quot;Bir fuchten vergebene" — fagt Belben — "einige biefer Baffen burch Rauf an uns zu bringen .- — "Sie find uns fo wenig feil als unfere Freiheit"", gaben fie jur Antwort."

gnalement ber Jungfrau — von Ropfe rieße. Schonber verstorbene Vladika eiferte befonders gegen ben Mädchenraub, weil er ber Blutrache steiche Rahrung gibt. Peter II. ist es gelungen, bem Mädchenraube gewaltig Einhalt ju thun, und dieses trübe Erbstüd eines Barbarenthums durfte im Schimmer ber jetigen hochländischen Morgenröthe sich ehestens aufslösen. —

Demjenigen, welcher einem jungen Cerusgorer Die erfte Saarfdur leiftet, wozu nur begunftigte Freunde gewählt werben, fommt burch biefe Ceremonie, Die ale Kamilienfest begangen wirb, Die Bevaterfchaft wie bei Beidneibung ber Turfen und Juben au; ber Bevater tritt von Diefem Augenblide an in geiftige Bermanbticaft mit bem Gefcorenen. - Bu ihren öffentlis chen Unterhaltungen versammeln fie fich auf einem freien, wo möglich grunen Blage vor ihren Ortichaften; die nabe bei Cotinjo wohnenden gamilien gies ben wol vor, ju berlei Unterhaltungen in's Cetinie-That hinabzufteigen. Im Beitlaufen, im Springen über 7 bis 8 Schritt breite Braben und bem Werfen mit bis au 50 Bfund fcweren Steinen bringen es bie Deiften jur ftaunenswerthen Kertigfeit; überhaupt find Rraftubungen bie Lieblings-Unterhaltung bes Cornogorere. Bit faben einen Sochländer mit beinahe fabelhaftem Muthe gegen einen Baren gu Felbe gieben. Er umwand ben linten Urm mit Striden, hielt in ber Rechten ben Sanbiar, und ging fo, Ivo's Leben fingenb, an die Bestie. Den linfen Urm reichte er

bem erzürnt auf ihn einflurmenden Ungefüme. Während nun der Bar, den umwundenen Arm fassent ihm blutlechzend aufrecht gegenüber ftand, kieß ihm ber Cornogorer den Handjar die zum Griffe durch die weiche Bauchhaut. — Einen Cornogorer, der eine Botschaft nach Roka bringen sollte, sand man an Tuße des Berges zersteischt zwischen acht erlegten Wölfen liegen. Der Arme muß sich mit Gerkulestrast gewehrt haben. Ein Beweis, daß er selbst noch in Blutbade gekämpst habe, in, daß man seinen Leich, nam nicht zerriffen fand, was natürlich geschehen wäre, wenn einer der acht Wölfe am Leben geblieben wäre. —

Ein seltener Genuß ist's für das Auge, wenn sich bie riefigen Hochländer, gerüstet wie am Schlachtselbe, mit den netten Schönen im Kreise ausstellen und fingend im Kolo (litrischer Kreistanz) sich drehen. Da kömmt wol auch oft ein Alter mit seiner hundertsährigen Guslo ") oder dem Dudelsade hinzu, und nun fahn eine wahre Lust in die Tanzenden — barneben sigm die Ernsteren und besingen den Tod der Helben. Auch die Tanzenden gesellen sich jeht zu den Sängern; nie wird eine Gesellschaft auseinander gehen, ohne vorhn die beliebtesten Bolkolieder abgefungen zu haben. Die Čutura (hölzerne Flasche) geht von Mund zu Mund.

"In dem theokratischen Oriente, wo die Religion Grundlage der Sitten geblieben ist, sind alle Nationalseste religiöse Feste. Die Griechen-Slaven haben

<sup>\*)</sup> Gin einfaches Streich-Inftrument mit einer Darmfaite.

zwei große Sefte im Jahre, Oftern und Weihnachten ober Epiphanias, von benen bas eine bas Reft ber Lichter, bas andere bas Feft bes Jordans ober ber Bafferweihe beißt. Um Beibnachtsabente verfieht fich jebe Familie mit einem ungefauerten Brote, čestnica genannt, und bratet ein ganges Sowein ober ein anderes Thier; folche Spetfen nennt man pesivo ober pecenica (Braten par excellence). Die Chriftnacht wird in ber Rirche ober vielmehr im Umfreife berfelben jugebracht. Dort ift bas gange Bolf verfammelt, und wenn hinter bem Borhange, ber bas Allerheiligfte allen Miden verbirgt, ber Bope mahrend ber Liturgie bie feierlichen Borte: »» Mir bosij, Kristos se rodi!a« (Briebe Gottes, Chriftus ift geberen!) ertonen lagt, bann ift alles Bolf wie electriffert, und Alle wieberholen mit Donnerstimmen: »»Vo istinu so rodi!«« (wahrlich er ift geboren!). Dann umarmt ein Rad. bar ben anderen, ber Reind fuct feinen geind, umarmt ihn und gibt ibm ben Frieben Bottes; felbft bie Chegatten find gezwungen, wenn fte fich begegnen, einanber öffentlich ju fuffen. Rach ber Beimtebr erfolgen nochmalige Umarmungen zwischen ben verfammelten Familiengliebern, worauf fie fich, jedes eine brenneube Rerze in ber Sand haltenb, ju Tifche fegen. Die Giche, welche umgehauen wurde, um an ihrem Fener Diefes Fruhmahl zu bereiten, ift nicht gang verbrannt; wer nun am Morgen juerft ju Befuch fommt wird gebeten, mit feinem Stode auf biefes geheiligte Scheit ju folagen, und er thut ce mit ben Borten:

nu Mögen Dir so viete Pferde, Schafe und Rühe mer, den, als dieses Scheit Funten gegeben hat!" Der mehr ober weniger verbindliche Ton, in welchem er die, sen Segen spricht, ift eine mehr ober weniger gfinstige Borbebeutung für die Familie. Die unverzehrten Feuerbrande werden alsbann verwahrt, um später an die Neste junger Bruchtbäume aufgehängt zu werden, bench sie Gebeihen bringen sollen.

Das Dherfeft, auf Griechitch Lampri (Zag bet Lichtes), beginnt gleichfalls um Mitternacht, fobalb ber Bope aus bem Innerften ber Rirche heranse gerufen hat: "»Kriston voskreselaa (Chriftus ift auferstanden!) Auf biefe Borte erwiedert bie gange Bolfemenge: »» Wo istinu voskrese!«« (wahnich, et ift auferstanben!), und wie an Beihnachten erfolgen bann überall brüderliche Ilmarmungen. Die Anaphora (geweihtes Brot) wird unter Alle vertheilt, man ladet einander ein, bas Lamm ju verfpeifen, welches feine auch noch fo arme Kamifie ju efern ermangelt. Dorfer und Berge ballen wider von Klintenschuffen, und von dem Rufe: »»Vo istinu voskrese!«« fich begegnen, bieten fich gegenseitig Oftereier bar und ftogen fie an einander; bas gerbrochene Gi gebon bem, ber es zerichlug, und er betrachtet biefen Umftand als eine Borbebeutung feiner eigenen langen Lebensbauer. Diefer griechische Brauch ift burch alle flavifche ganber hindurch bis Betereburg gebrungen. In Serbien und Bulgarien ift gewöhnlich ber baud. liche Berb ber Schauplat ber Diterfreuden; benn qu

Diefer Sabreszeit ift Die außere Ratur, im letten Rampfe gegen Die Rordwinde begriffen, unwirtblich; im Guben Dagegen finden bie Feierlichfeiten im Freien unter Belten fratt. Bahrend ber Charmode laft ber 216banefe und Gernogorer bie Baffen ruben; bas ift ber Gottebfrieden, ben unfere mittelalteflichen Burg. herren jeden Sonntag ju halten pflegten. Blutrache wird nur zu balb muf ben Grabern ber Abnen von Reuem geschworen. Um Montage und Dienstage nach Ditern begibt man fich auf ben Rirchhof; iebe Ramilie bat eine von Generation, ju Generation überlieferte Stomminfel bei fich, welche bie Namen ibrer Tobten enthält und ben Diptychen ber alten lateis nifchen und griechischen Tobtengewölbe giemlich abn. lich fieht. Es werben Rergen ober Lampen auf ben Brabern angegundet, und ber Zag vergeht unter Gebeten fur Die Seelen ber Verftorbenen. Dann bleibt auch ihr irdifches Unbenfen nicht unberudfichtigt, man preif't bas Gute, bas fie gethan, und um ihr ebles Blut fortzupflanzen, sucht man Berbinbungen, Die ihrer murdig find; Beirathen fowol ale Berbruderungen werben bier gefchloffen. Diefer lettere Brauch, welchen unter allen Europaern Die Briechen-Slaven allein noch bewahrt haben, besteht barin, bag man eine theuere Berfon an Brubers ober Schwefterflatt annimmt. Bahrend biefer erhabenen Feierlichfeit, bie ber Briefter gleich einem Chebunbe einfegnet, halten Die Liebenden einander bei ber Sand und fegen fich gegenfeitig über ben Grabern ihrer Bater einen Rrang

von jungem Laube auf's Haupt; bann geben sie sich ben Bewindungstuß, ber sie für einander zu petratim (Bundesbrüdern ober Bundesschwestern) oder pomaika, poočim (Bundesmüttern oder Bundesvätern) macht. So vor Gott verhunden, sied die Brüder und Bäter verpflichtet, einander bei jeder Gelegenheit nach Krätten' beizustehen bis zum nächsten Juhre, wo dieselben Bande etneuert werden, wosern man es nicht vorzieht, sie mit anderen Personen zu schließen. Diese Bande sind nicht unaussöslich, wie sie ehedem gewesen zu sein scheinen, gleichwol aber nicht minder heilig, und der Serbier, wie der Bulgare kennt keinen seiers sicheren Eid als den, welchen er bei seinem Bundessbruder schwört!

Die Anferstehung bes Legarus wird in ben Bolksliedern zum Sinnbilde der wiedererwachen Ratur. Am Tage nach Palmsonntag versammeln sich die jungen Mädchen bei Sonnenaufgang mit ihren Wasserügen an der Tesma (Brunnen) und besingen bas vom Eis befreite Wasser und den getrübten Fluß, dem das feurige Auge des Hirsches (das Sinnbild der Sonne), indem es sich darin spiegelt, seine Klarbeit wiedergibt. Rommt dann der Abend heran, so siehen sie vor der väterlichen Früte und singen wieder: ""D heiliger Georg, Dein Fest ist nahe; wird es mir bei seiner Wiedersehr einen Gatten zuführen? D möchte es mich nicht mehr bei meiner Mutter sinden, möchte ich todt oder Braut sein!" Am Borabende des St. Georgensestes ziehen die verheiratheten Frauen aus, um

Krühlingefräuter zu pflüden, vorzüglich folche, bie zur Bereitung von Liebestranten gebraucht werben, fie werfen biefe Bflangen in Waffer, welches unter bem Mühlrabe, ale bem Sinnbilbe bee Bluderabes, gefcopft ift, und in ber Frühe bes folgenden Morgens mafchen fie fich mit Diefem Waffer, in ber Soffnung, baburch fich zu verjungen wie die Ratur, beren geheimnigvolle Dunfte fie bamit einathmen; barauf fteden fie fich frifche Blumenftrauße hinter's Dhr ober in ben Burtel und gieben in bie Rirche. Bahrend beffen läßt jeder Kamilienvater bas Blut eines Lammes vor feiner Schwelle fließen; bas gamm wird in einem Stude gebraten und jum großen Kamilienmable aufgetischt. welches man ju Ehren St. Beorg's, bes Schuspatrons ber flavifchen Stamme und bes allgemeinen Befdus Bere ber Acerbauer, einnimmt. Sie halten ben von St. Georg getobteten Drachen fur ben leibhaften, bos fen Beift bes eifigen Winters.

Unglüdlicher Weise verschmaben die gebilbeten, b. h. die frankonisirten, Griechen Slaven diese Spiele die ihnen das heilige, edle Alterthum überliefert hat, sie bedauern ihre Unbekanntschaft mit unseren Baltanzen und erröthen bei dem Gedanken, daß man sie für bloße Barbaren ansehen könne. Auf solche Weise führt die Berachtung, welche die Franken gegen Sitten, die ihnen unverständlich sind, an den Tag legen, die orientalischen Liberalen auf Abwege und treibt sie an, ihr Land von Allem, was ihm poetischen Reiz und Lebensfülle verlieh, zu entkleiden."

Traurig genug, baß biefe nieberfchlasgenbe Bemertung ein Frember macht!!!

### §. 15.

# Sechtart der Cernogorer.

Die cernogorischen Landesvertheibiger find nicht ftebenbe, nichts meniger als geregelte Truppen; aber jeder Einzelne hat Muth, Lift und Selbstftanbigfeit, und zwischen Entschluß und Ausführung liegt ba nur bie fcmangere Baufe wie zwischen Schall und Coo. Bei folden Gigenschaften muß Die Liebe zu feinen freien Bergen und baraus wuchernder Türkenhaß ihn vollends jum Selden ftempeln. In der That ficht er noch immer wie einst unter bem schwarzen Ivo, wo Jeder, ber feinen Boften ohne Befehl verließ oder fonft eine Reigheit verrieth, Frauenfleider anlegen und fatt ber Baffen Roden und Spindel handhaben mußte, mab. rend ihn die Weiber jum Gespotte feiner tapferen Brus ber von Stamm ju Stamm führten. Der Tob außer ber Schlacht wird von ben Beachteten als bas größte Unglud betrachtet, die Bermandten fagen von einem folden: "Bott, ber große Morber, habe ihn getobtet." Ihr fürchterlichster Schimpf ift: "Ich fenne bie Deinigen! fie find alle im Bette geftorben!" -

Ueber bie Fechtart ber Sochlander ließe fich in ber That tein Buch ichreiben; fie ift so einsach, turz und entscheidend wie ber Fluch, den der Schwarze ftundlich hinübersendet an ben abnehmenden Türkenmond. Saß

und Liebe sind fürchterliche Orcane, die aus der Seeslenwelt herüberwehen an den elenden Menschendau; aber nach Regeln zertrümmern sie ihn eben so wenig, als sich der Nordsturm durch eine Posaune jagen läßt. Die wenigen Borsichten und Künste, die im Kampse der Gernogorer Anwendung sinden, ihnen vielmehr—stets in den Kampsschranken— zur anderen Natur geworden, lassen sich in wenigen Zeilen geben—bahin! dahin! dort istis leicht Feldherr sein; doch am starren Fels da oben grünt kein Lorbeer, nur die Gottes freude weht um die Schläse des Basterlandvertheidigers— nicht dahin! nicht dahin!—

An jedem der sieben Punkte, die von türfischer Seite einen Angriff begünstigen, führt ein Serdar die Leitung der Bertheidigungs, und Represalienangeles genheiten. Falls bei einem Angriffe der Vladika — was jedoch selten ift — nicht sogleich an dem bedrohten Punkte sich einfände, kann der Serdar nach eigenem Gutdukten seine Anstalten treffen. Auch in jenen Fälslen, wo von türkischer Seite einem Eernogorer Leid und Unrecht geschieht, oder gar das Leben genommen wird, hat der dortige Serdar das Recht, ohne weitere Ansrage seine Leute zu sammeln, und im turstischen Gebiete Represalien zu nehmen.

Auf die erste Kunde, ber Muselmann ziche gen Cernagora's Felsthore, eilt die in der Rabe schon bazu bestimmte Mannschaft in unglaublicher Schnelle und Kampfeswuth an den bedrohten Bunft, wofür

auch die Capitane zu haften haben. Sogleich übernimmt der betreffende Serdar das Commando der verfammelten Bertheidiger, und ertheilt seine Besehle an
die Fahnenträger. Diese führen, die Fahne vorantragend, nach den Besehlen des Serdar's ihre Brüber in Ordnung an den Feind. In Ordnung will
hier nicht ein regelrechtes Anschließen, Marschiren und
Manövriren bedeuten, sondern ein rasches, freudiges
Borrücken, wohin der heldige Fahnenträger seine Genossen führt — ein kurzes Exercitium zum
Tobe!

Jeber Cernogorer fämpft freiwillig und gern — wie benn nicht?! Weil es jedoch nicht stets thunlich ift, seine — wenn auch recht spärslichen — Mundvorräthe vielleicht durch's ganze Land bis an den Kampfplat zu schleppen und weil es schon geschehen, daß die Türken auf irgend einen Punkt einen Scheinangriff unternahmen, um die Streitsträfte der Hochländer an jenem Punkte zu concentristen, und den wahren Operationspunkt schwach oder gar nicht vertheibigt zu finden \*), so werden jest — durch Schaden belehrt — bei Türkeneinsällen nur eiwa 2000 Mann zur Bertheidigung eines einzelnen Punktes entsendet. Ihre Bewassnung, von der sie in Lust und

<sup>\*)</sup> Bor brei Jahren, als man bie Cernogorer zu Grahovo im Norben beschäftigte, überfiel eine Schaar Albaneser bie beiben Inseln Lesendria und Vranina und nahm fie mit wenigen Streichen.

Tob sich nimmer trennen, ift ber Handjar, zwei Bistolen, die 5 bis 6 Fuß lange Flinte und die Patrontasche. Die vier cernogorischen Geschüße werden — wie man leicht begreifen wird, wenn man das Terrain mit ber Schnelligseit der Rampsentwickelung vergleicht — nur im äußersten Falle \*) angewendet, und dann unter ber Leitung eines — ehedem in der österreichischen Artillerie gestandenen — Senators an Ort und Stelle geschafft.

Die Hochlander faffen ihre Stellung berart vor bem Engpaffe, das nur das Centrum berfelben bem Feinde fichtbar, die Flügel möglichst verbeckt vorgesschoben sind, und erwarten so talt — wenn nicht Blutrache sie entstammte — benn meist zehnmal überslegenen, Zob lechzenden Feind.

Die Turfen ruden ftets in zwei Haufen (Treffen) vor; ber zweite rudt bem erften außer bem Bereiche bes hochlanbifchen Feuers nach.

Auf Schufweite empfängt bas Centrum ber Hochsländer ben Feind mit einem unfehlbar abreffirten Rusgelregen; burch einen einzeln stehenben Fels gebeckt ober auf die Erbe hingestreckt feuert ber Cornogorer sein Rohr ab, bas kein verhaßtes Herz verfehlt, während er sein rothes Räppchen fernab aufstellt, um so die Mündung bes Gegners irre zu führen.

<sup>\*)</sup> Bei bem Berfuche, bie Infeln Lesendria und Vranina wieber ju erobern.

Die Mufelmanner greifen gewöhnlich balb in höchfter Buth an, was ben Sochlanbern willfommen scheint, ba fie bas Sandgemenge noch immer bem Ferngefechte vorziehen. Ihr Centrum weicht alebann - liftig gurud, um ben Feind gum Borbringen gwifchen bas morberische Flanquefeuer ju loden - - ber Rampf ift fcredlich; ba gibt's feine Baufen, fein Bunbenverbinden; eifern, haftig fallen bie Schlage bes Fanatismus, eifern bie Schlage ber Freiheit; fieht ber Sochländer einen Turfen fallen, fo eilt er blitichnell in's feindliche Betummel, beffen Ropf ju holen; fein Theil weicht, es mare benn, bag eine ju entschiedene Schlappe bem Mufelmanne bie brohende Stimme bes Schidfales baucht, worauf er flieht ber Schidfalegläubige, mahrend ber Cornogorer fiegen ju muffen glaubt - - nur Tob ift bas Signal ber Ruhe!

Siehe ba! bas gange Erercitium ber Sochlanber.

Betrachten wir das mit Leichen bededte Schlachtfeld! Ehe man noch an Pflege der Berwundeten
benkt, beginnt ein rastloses Kopfabschneiden. Ein Feindestopf, besonders der eines Türken, ist die hehrste Trophäe des Edrnogorers, der Maßstab aller Bravour, die Definition des Sieges. Die eroberten Köpfe werden stets mit einer Goldmunge bezahlt und nach herkömmlicher Weise meist auf die Eisenspisen des Cetinjo-Thurmes aufgesteckt, wo sie zur Erbauung cornogorischen Helbensinnes, ein trübes Denkmal ihrer Geschichte, in ferne Decennien grinsen, wenn fie nicht, vom Rachtsturme burch's Thal gerollt, eine Beute ber hunde werben \*).

Bor brei Jahren, nach ber Schlacht von Grahovo, ereignete es sich, baß ein junger Cernogorer nur ein Ohr vor ben Vladika brachte; zu gleicher Zeit tam ein anderer, ber ben Kopf mit einem Ohre

<sup>\*)</sup> Diese Berfahrungsweise bes Ropfabschneibens laßt fich vor bem Forum ber Geschichte, bie ja auch Unerhörtes falt abwiegt, auf folgende Weise wenn nicht entschulbigen boch milber betrachten:

<sup>1.</sup> Rechtfertigt bie auf wehmuthige Erörterungen fuhrenbe Nothwenbigfeit, bie wir Krieg nennen, so manches, was bie Moral mit Abscheu entschieben verdammt.

<sup>2.</sup> Wenn es baher nur irgend erlaubt, Menfchen ju tobten, so ift bas Ropfabschneiben an bem Tobten nur eine nichts anbernbe Buthat, ein rober Kriegegebrauch, und wirb factisch

<sup>3.</sup> vollends zur Wohlthat, wenn es ben Leiben bes verwundeten Muselmannes ein schnelles Ende macht. Ran erinnere sich hier, daß die Türken Schwerkranke und Berwundete oft lebendig begraben. Medicin und Chirurgie durften auch in jenen Gebieten nicht so leicht Eingang sinden. Das schiene bem Zataliften Krevel an der heiligen Bestimmung.

<sup>4.</sup> Bahnt ber Muselmann, jeber Chriftentopf fei eine Stufe in's Barabies. Diefer Bahn fann fich leicht einft bei bem roben Rachbarn in Bezug auf die Turfen eingeschlichen haben, wenigstens ben Beschrantter ren zu ganzlicher Entschulbigung bienen.

vorzeigte. Man wollte natürlicherweise jenen abweisen; er jedoch bestand auf seinem Rechte, worauf sich solgender Proces entspann, denn der Vladika sinnig genug beilegte. Der mit dem Ohre erhob seine Rtage: "Als das Gesecht am hisigsten war, traf auch meine Rugel; ich sah zweihundert Schritte vor uns mein Opfer fallen. Da wollte ich, nach der Bater Gebrauch

Bon Seite ber Regierung wurde ber Unfug aus folgenben Grunben noch nicht entichieben aufgehobens

- 1. Beil burch feine Abschaffung bem Turfenfeinde, bem Blutracher, ein ungeheueres Felb von Dishandlungen und Unthaten eröffnet wurbe.
- 2. Beil biefer Gebrauch ben hochlanber jur Berftorung bes Barbaren fpornt. Der Feige hat ein immerwähzenbes Schanbmal; ber Zwischenraum zwischen ben aufgestedten Köpfen ift seine Trophae. So lange vor Cernagora's Thoren bie Barbarei brullt, muß bas Bolk wach erhalten werben burch Mittel, bie parallistren; sonft ift's aus mit dem flavischen Olymp

Der Schaben, ber aus biefem Gebrauche entspringt, ift nur ber , bag bie tapferen, fiegreichen Cernogorer in ber Sucht, Antentopfe zu erobern, fich vereinzeln, ben wahren 3weck bes Augenblides aus bem Auge laffen, und fo fcon mansches Gefecht verloren. —

<sup>5.</sup> Ohwol bie Unthat bes Einen bie eines Anbern nicht aufhebt, so sollte man boch bem armen, bebrangten Gernogorer, ber nichts will, als was Jebem gebührt, nicht ju schwarz anrechnen, was man von unferen Muftern in Afrika, bie Freiheit prebigen und Sclaverei bringen, beinahe ruhmte.

und ben meinen au Ehren, ben Erftling \*) abholen. Darum eilte ich zwischen ben Keind, und mar, mit ber Linken biefes Dhr haltenb, mit ber Rechten ben Handjar ichwingenb, gerabe im Begriffe ben Ropf bes Befallenen abzuschneiben, ale biefer mein Befahrte mich über ben Saufen warf, und ben Turten fopfte: mir blieb nur biefes Dhr, womit ich jest vor Dir fiebe. Sprich, herr! Du bift gerecht." - Der mit bem Ropfe fprach: "Leicht ift es Dir ju fagen, bag Dein Souf ihn traf. Richt weit von Dir ftanb ich; eine Rugel fahrt mir burch's Bein ba; ich erblide ben, ber es fo gut gemeint, fcblage an - ber Turfe liegt. Es mar nicht recht, bag Du fo um ben Ropf eilteft; Du batteft bebenten follen, baß ich nur ein brauchbares Bein babe, und Dir nicht nachfommen tonnte." -Da lächelte ber Vladika und fprach: "Bwar ift unfer Bebrauch, nur Ropfe zu bezahlen, doch biefen Ropf ba fenne ich; er gehorte einem Spione, und hattet Ihr mir auch nur bie Dhren gebracht, ich mar's ju-Rehmt Beibe Gueren Lohn und meinen frieden. Danf!"

<sup>\*)</sup> Der erfte Zurfentopf.



Drittes Kapitel.

Die Staatsverfassung.

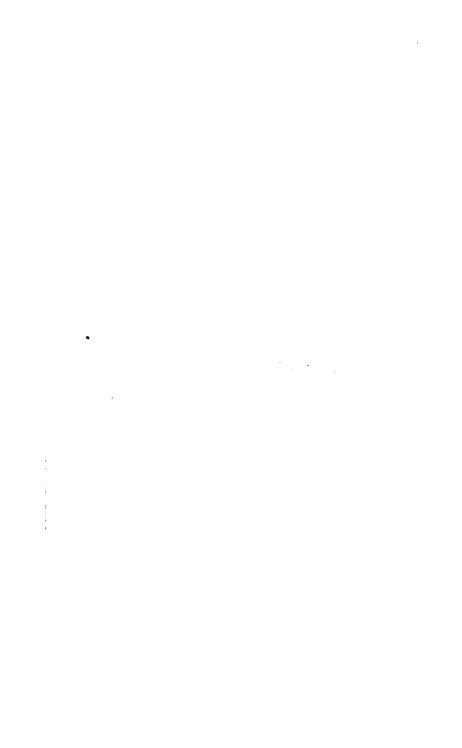

#### S. 1.

# Staatsform.

Lernagora, seit 1777 stillschweigend von ber Pforte losgeriffen, ift ein eingeschränkt monarchisch regierter Staat, noch ohne Staatsgrundgesete, beffen Oberbaupt (nach ber 1833 gebrochenen weltlichen Gewalt ber Gouverneure), der Vladika, schon frühzeitig aus ber nächsten Linie seinen Nachfolger wählt, ber sofort zu seinem hohen Veruse am Busen der Nation erzogen wird \*). —

### **§**. 2.

# Der Monard.

Radoje Petrović, als Mönch Peter Petrović, wurde am 30. October 1830, unmittelbar nach bem Tobe Peter I., im achtzehnten Lebensjahre mit bem Bischofsstabe in ber Hand als Vladika Peter II. von Cernagora und Berda begrüßt, am 6. October 1833 zu Betersburg zum Bischofe geweiht.

Die jebigen Vladika's von Cernagora und Berda find aus Negus, baber ihr Beiname »von Negusa.

<sup>\*)</sup> Der Bruber bes jetigen Regenten erhielt wegen Schwächslichkeit feiner Gemalin bie Erlaubniß, noch bei Lebzeiten berfelben eine zweite Frau zu nehmen, bie ihm auch fcon einen Schn gebar.

In firchlichen Rescripten werden fie auch »von Skadar und ganz Primore« betitelt. Der Hochländer nennt seinen Vladika »sveti gospodar« (heiliger Hen), im vertrauten Umgange auch wol schlechthin »gospodar«. Bon den Türken wird er »der schwarze Kalugjera« (nach Karadžić die altslavische biblische lebersehung des griechischen »Kyrios« [Herr] genannt.

Des cernogorischen Monarchen voller Titel ift: »Peter II. von Negus, Fürst Vladika von Cernagora und Berda, (in firchlichen Rescripten) von Skadar und gang Primore.«

Der Vladika's Bappen ift der Doppeladler, web chen schon Ivo Cernojević im Schilde führte.

Diesem Ivo Cornojević verdanken sie auch die Güter Ivan Begovina, beren Ertrag sich auf 40,000 Gulden beläuft. Der Vladika erhält ferner von Rußland jährliche 30,000 Gulden, welches zu de sehr irrigen Meinung verleitete, der jetige Vladika sei nur ein von Rußland besoldeter Staathalter. Darum bemerken wir hier, daß diese 30,000 Gulden nur stets Raten einer russischen Schuld an die Vladika't von Cernagora sind, indem diese, als Cernagora mit Rußland vereint gegen die Franzosen in Dalmatien fämpste, einige untergeordnete Kirchensprengd einbüßten. Die Vladika' beziehen auch einen Antheil von dem Fischfange im Skadar-See, von den Rechtestreiten und einen freiwilligen Beitrag von der Beute,

bie bei den Raubzugen und Represalien ber Sochlans ber gegen die Turfen gemacht werden. —

Die Leibwache, Perjanici (Feberbufchträger) genannt, hat Peter II. auf breißig ber herrlichsten und nuthigsten Leute erganzt.

Den ersten Alleinherrscher Cernagora's, ben ühnen und vorsichtigen Reformator Peter II. hat Ratur zum Herrscher gestempelt; seine Formen sind zigantisch ebel und schön, und umschließen einen gesläuterten Geist — — man würde ihn unter allen Hochländern als Herrscher erkennen!!! Er erhielt seine Erziehung zu Betersburg. Mit einer angemessenen wissenschaftlichen Bildung verbindet er die Kenntsnis der russischen, französischen, italienischen und bald auch der teutschen Sprache, und ist jest eifrigst besnüht, eine prachtvolle Sammlung mathematischer Instrumente, die ihm Kürst Metternich verehrte, auch anwenden zu lernen.

In seinem Palaste wohnt außer ihm ber Minister, ber Adjutant, Herr Medaković, Die Senatoren, Leibe wache und Dienerschaft.

Auch ben Fremben, bie ber Vladika gnäbig und liebevoll empfängt, wird ein Gemach im Palaste ansgewiesen; man speiset an seiner Tasel, und schon nach Tische muß man bem liebenswürdigen Regenten herzelich gewogen sein, wenn man bessen Eiser gewahrte, seinen Gästen alle Arten von Ueberraschungen und Freuden zu bereiten.

Gine Abtheilung bed Gebaudes ift ber Unterhals

tung geöffnet; bort befindet sich die Bibliothek und ein Billard. Die Abendunterhaltung zieht sich gewöhnlich bis Mitternacht hinein, indem zwischen kriegerischen und anderen Erzählungen und Besprechungen stets aus langen Röhren gedampst und Cassee gereicht wird. — Rach den Abendunterhaltungen pflegt der Monarch oft in Begleitung seiner Bertrauten zu lust wandeln. Dann schwelgt sein Geist in den fernen Räumen des klaren Rachthimmels, kehrt alla improvisatore zur irdischen Berührung zurück.

Wenn wir nun bemerfen, daß ichon ber erfte Sonnenblick Peter II. beim Studiertische trifft, so muffen wir zestehen, daß er ein begeisterndes Gegentheil seiner Rachbarn, der faulen Bascha's, daß er den Wurf der Borsehung zu rechtfertigen bemuht ift. —

## \$. 3. A de l.

Die Voivoda's, Knjazi und noch mehrere unbesteutende Burbentrager haben fein anderes Borrecht als die Gelegenheit, fich die Achtung und Liebe ihrer Mitburger leichter zu erwerben, mit unferem Abel nur die Erblichfeit gemein. —

#### **S.** 4.

# Staatsverwaltung.

Das Collegium, bas neben bem Regenten gur Berwaltung Cornagora's besteht, ift ber 1831 von

Peter II. errichtete Senat. Er ift gebildet aus bem Brafidenten (bes Regenten Bruber), einem Bice-Brasitenten (bes Regenten Reffe) und zwölf Senatoren, die von dem Vladika gewählt und allichrlich von ihm in ihrer Bürde bestätigt oder deren enthoben werden. In die Sibungen des Senats münden alle Canale der inneren Berwalstung. Durch ihn werden

- 1. alle Gefete ausgearbeitet und genehmigt und ber Regent bebient sich ihrer im Namen bes cornogorischen Boltes und Senats, und mittelft vierhundertzwanzig bezahlter Bachen. Die Gefete treten durch die knjazi (fiehe II. Capitel, 'S. 5) in's Bolt, welche an der Spite ber Provinzial verwaltung ftehen.
- 2. Ift er ber oberfte Gerichtshof, in beffen Ramen auch die richterliche Gewalt, mit Ausnahme ber Todesftrafen, im ganzen Lande durch die Capitane verwaltet wird, welche beiläufig unserer Polizei entsprechen. Etwa fünfzig Schritte vor dem Rlofter steht ein in länglicher Form von Stein aufgeführtes Besbäube, ohne Oberstodwerf, mit Stroh gebedt; dieß ist das Senathaus, und wird gewöhnlich furz "ber Senat" genannt. Zwei Thuren bilden den Eingang. Durch die eine kömmt man in eine kleine Abtheilung, welche Rindvieh und Efeln zur Stallung dient. Tritt man durch

bie andere, fo ftößt man wieder auf zwei Thuren, welche in Unterabtheilungen leiten. Deffnet man bie jur Rechten, fo erblidt man einen Raum, in welchem mehrere Bettftatten mit Stroh gefüllt fteben, Die ben Genatoren gur Rachtrube bienen; an ber Band hangen ihre Klinten. In der Abtheilung links fieht man auf ber einen Seite neben ber Mauer eine fteinerne Banf, in ber Mitte bemerft man ben Blat, welcher ben Berd vorstellt und wo Reuer gemacht wirb. Um biefen berum werben bie Sibungen gehalten; auch wird hier zugleich burch einen Diener bas Effen fur Die Sena, toren bereitet und hier marmen fich biefelben mabrend ber falten Jahreszeit. Wenn bei Vladika in ben Senat fommt, fo fest er fic gewöhnlich auf die fteinerne Bant, wo man ibm noch eine wollene Dede unterlegt. von ben Senatoren bann noch Blat findet, fest fich neben ihn." "Die ftreitenben Barteien fegen fich auf fleine, nicht einen Schub bobe, bolgerne Stuhle ober auf Steine ringe um bas Reuer herum, und fo, mit langen Bfeifen im Dunbe ober in ber Sand, findet bie Berathung Statt." Die Berechtigfeitepflege geschieht gewöhnlich gleich nach frischer That ober Anhangiamachung bes Streites und munblich; im feltenen Falle, als es eines ichriftlichen Auffages bedurfte, "wird ber Secrefar bes Vladika's gerufen, ber

÷

das Röthige entweder im Pallaste schreiben und dann fertig in den Senat bringen kann, oder es dort nach türkischer Art auf den Knien schreiben muß." — Das Urtheil folgt auf dem Fuße, indem aus den wenigen Falten edler Herzen, dem cernogorischen Coder, das ungesschminkte Recht bald aufgeblättert darliegt. Auch sind die Berhältnisse dieser Natursöhne zu einsander, ihre Berbindungen so aller Intriguen daar, so einfach und sonnenhell, daß ein allensfalls Wortbrüchiger, selbst mit Hilfe der ersten Advocaten Frankreichs, binnen einer Stunde gesschlagen auf seinen Actenstössen aus dem Senate sahren würde.

Die vortommenben Strafen finb:

A. Die Todesstrafe burch Pulver und Blei auf Blutrachemord, Hochverrath gegen bas Gesmeinwohl und Rirchenraub. Trot ber hands greislichen Freigeisterei ber Katunska Banbiten ist boch noch nie ein Raub in dem letsten Asple ber bebauernswerthesten Sterblischen begangen worden; ber Schlüffel zur Rirchenschatkammer befindet sich in den Hanben eines Dieners. —

Die Berhaftung eines Morbers ift unftreitig eine ber ichwierigsten Aufgaben, weil bort ber herb ein unverlehliches Seiligthum ift, eine verschloffene Pforte, ware fie anch aus Papier, ale ein undurchdringliches

Bollwert betrachtet wirb . "Peter II. hat biefe Schwierigfeit geloft, wie Alexander ben gorbifchen Rnoten: er lagt bas Saus bes Schuldigen in Brand fteden, und biefer wird nun burch bie Flammen genothigt, ju entweichen. Burgerlich tobt, feiner Grund. ftude und feines Biebes, welche ben Bermanbten bes Betobteten anheimfallen, beraubt, entflieht ber Dor-Der mit feinen Baffen, ber einzigen Sabe, Die ibm bleibt, und fucht eine Buflucht bei ben Turfen, wofern er nicht etwa bei einem Stamme verbundeter Usfofen Aufname findet. Diefe Art von Rechtspflege, welche, infoferne fie bie Rinber bes Berbrechers ihres gangen Eigenthumes beraubt, eben nicht fehr menfchenfreundlich ift, wird übrigens nur ausnahmsweise, und amar gegen machtige Dorber, welche, von einer gablreichen Dienerschaft unterftust, ben belagernben Bachen trogen au fonnen glauben, in Anwendung gebracht . . . . Sat ber Senat einen jum Lobe verurtheilt, fo merben aus jedem Stamme ein ober zwei Bewaffnete ausgehoben, und bicfe ichießen alle mit einem Dale auf ben Berurtheilten, ber fich ungefeffelt in einer Sousweite von vierzig Schritten aufstellt. Källt er. fo erfahren feine Bermandten nicht, wer ihn tobtete. und wiffen nicht, an wem fie die Blutrache ausüben

<sup>\*)</sup> Wie bei allen Orientalen. In Conftantinopel gieben bie turfifchen Raufleute, wenn fie jum Gebete in bie Mofchee geben, nur eine Schnur quer vor bie offene Thure ihres Gewalbes, ohne biefes ju verschließen.

follen; ift er bagegen nur verwundet, fo wirb er, ba unn einmal bas Urtheil an ihm vollstredt ift, begnabigt. Wirb er gar nicht getroffen, so entweicht er, und begibt sich freien Fusses zu ben Ustoken."

- B. Die Gelbuße für Tobtschlag, Mädchenraub und bei verlorenem Rechtsstreite. Für Tobtsschlag muß die Summe von vierhundert Gulsden zu Gunsten der Familie des Getödteten erlegt werden. Für die Entehrung eines Mädschens, im Falle sie der Versührer verstößt, wird mit hundert Gulben von Seite des Mannes zu Gunsten des Mädchens gedüßt. Wer einen Streit verliert, also der Schuldtragende, muß eine angemessene Summe zu Gunsten des Vladika's, des Senats und der Wache erlegen. Wer die Gelbbuße nicht leisten kann, bleibt dis zum Tage der Zahlung unter
- C. haft, welche nie als eigentliche Strafe in ben Urtheilsspruchen bes cornogorischen Sernats erscheint.

Der verurtheilte Hochlander verlangt meiftens noch, vor seinen geliebten Regenten geführt zu werben, bessen Ausspruch er höher achtet und demüthiger vollzieht, als den des Senates, der noch immer wenig belästigt wird, indem der freie Schwarze noch immer lieber das nächst beste und beste Forum betritt, bas Forum seiner Brüder.

Un ber Spige ber außeren Bermaltung

steht ber Minister, Herr Milaković, Ritter bes ruffischen St. Annen-Orbens, ein Dalmatiner von Geburt, ber burch mehrjährige trene Dienste ein Lieb-ling bes Regenten, burch seine Routine ihm unentbehrlich geworben ist, ba er benn auch schon so manchen gerkörenben Anstoß mit ben türkischen Provinzen verbütete, ber kluge geübte Feldherr am Rampsplate ber Feberkriege. Die Correspondenz mit den türkischen Provinzen wird ilirisch, die mit Destreich italienisch geführt. —

## §. 5. Staatseinkünfte.

Das Finanzwesen beforgt ber Minister. Bon biesem — sonst so wichtigen — Paragraphe, von welchem bas ganze tolle Leben mit seinen Freuden und Schmerzen so verzweiselt beim Schopfe gehalten wird, der des Bettlers Bettelstab, des Königs Purpur ist, und den wir nur darum der Borsehung nicht übel anrechnen können, weil er den Geist hinausjagt durch alle Räume der Schöpfung, sich vom ewigen Blau sein Stüd Brot zu holen für den vom Hunger gestachelten Leichnam, in diesem Paragraphe erwarte man dei Cernagora kein labyrinthisch verwedtes System, keine Biographien von Finanzgenies — dort wird er rein phylosophisch betrieben, nur in so serne einer Beachtung werth gehalten, als er auch dort Mittel zum Zwecke geworden; bort gibt's

teine Refte, wol oft ein kleines Deficit, was feineswegs von Berfcwendung des cornogorischen Hofes herrührt, nachdem die Ausgaben desselben ausschließlich von den in §. 2. erwähnten Erträgnissen bestritten werden. —

Peter II. war es, ber bie jegige Steuererhebung in's Leben rief. "Es war feine leichte Aufgabe, bis ju biefem Grabe ein Bolt ju bemeiftern, welches feit Sahrhunderten gewohnt war, von feinen Feind en Abgaben gu erheben, ohne je feinen Dberhauptern folde gu gablen. Die früheren Vladika's hatten nur baburch ben Griechen. Slaven eine fo hohe Meinung von bem fdwargen Sochlande beibringen fonnen, bag fie beffen völlige Freiheit aufrecht erhielten. "Wir folagen uns mit ben Turfen, weil wir ben Harad verweigern; follen wir Abgaben gablen, fo fonnen wir ja nur eben fo gut Raja's werben", fagten bie Cernogorer unter einander. Aber bie Schergen bes heil. Vladika's burchjogen bas Land: jedes Saus ober jede Familie warb nicht höher als funf Franken jahrlich geschätt; man ficherte bem Bolfe bas Recht zu, Die Bermenbung feis ner Gelber ju controlliren, und bas Bolt gabite." Uebrigens haben bie Beffern gleich ursprünglich eingefehen, bag jur Bestreitung ber Schulben ic. feber fein Doglichftes beitragen muffe.

Bum Behufe ber Steuererhebung tommen jahrlich die Ortsältesten, nach ben (in §. 5 bes zweiten Capitele erwähnten) Bersammlungen, zur Berathung nach Cetinje, und bann werben nach ihrem gerechten



### **S**. 6.

## Kriegsmacht.

Die zwanzigtausend wohlbewaffneten, tampffahisen Landesvertheibiger (siehe zweites Capitel, §. 15) Cornagora's sind nicht stehend, und werden im Geltungsfalle durch acht Sordar's befehligt, benen die Fahnenträger unterstehen, von deren Dächern im Ausgenblicke der Gefahr die Fahne weht, an die sich die nächsten Krieger reihen.

Seemacht hat Cernagora feine. -

|   |   |  | • |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| ٠ |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   | · |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  | ! |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

# Die Geschichte.

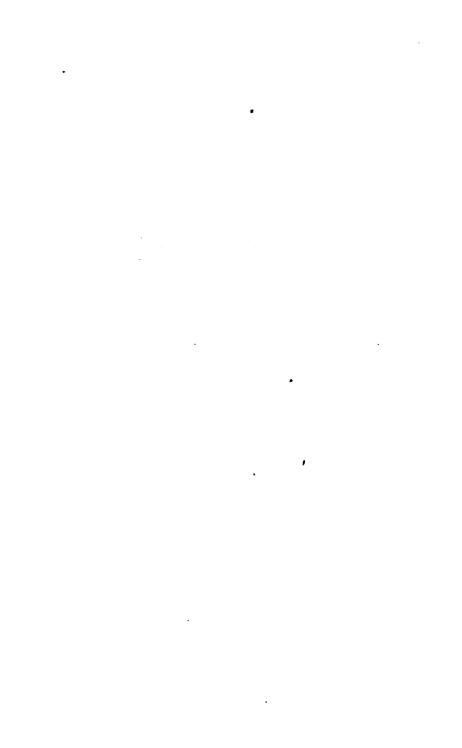

# Bweiter Abschnitt.

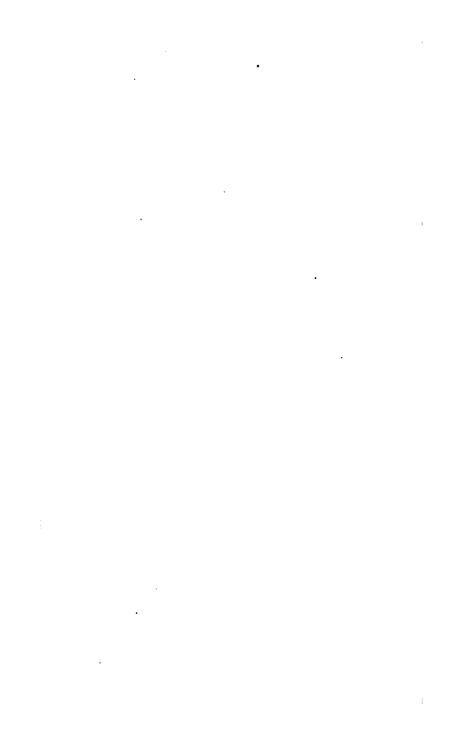

# Ursprung.

Die Geschichte Cornagora's, b. i. die Schickfale jenes hochherzigen Serbenhaufens, seit er die felfigen Höhen am adriatischen Meere behaus't, fallen zwischen die erste Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts und diesen Federzug.

Bier und ein halbes Jahrhundert der freie Sohn der Slava im Kampfe mit den Türken, der Christ im Rampfe mit den Jrrenden, deren Religion, deren göttliche Richtung durch Menschenvertilgung geht! Bier und ein halbes Jahrhundert — freut Euch mit und! Roch schlägt man den Gernogorer nicht, und aus muhamedanischen Wolken blist das Kreuz der Bernunft hoch von den schwarzen Bergen!

Die Quellen, aus benen die Geschichte Cornagora's fließt, find Traditionen in Gestalt von Bolls. liedern. Aus dem Zeitenschlunde schlägt ihr Klang freundlich zu uns herauf in's neunzehnte Jahrhundert.

Carl von Rotted fagt, baß Begeisterung und Boefie Thatfachen entstellen. Wir führen biefe ges grundete Bemerkung barum hier an, weil in ben

cernogorifden Bolfeliebern Begeifterung eine blenbende Leuchte ichwingt, bie fie nur ju leicht an ben geliebten Belben ber That halt, unbeffimmert um das Wie, um ben Rern ber Sache. landsliebe greift tief in bas armfelige Leben bes Cernogorers ein. Er liebt bie Felfen, bie ihm Nahrung. oft Trant verweigern, bas mube haupt fo falt, fo bart ibm ftuben; er liebt fie, weil fie feine Rreibeit umthurmen! Ein rubrendes Beifpiel cornogorifcher Baterlandsliebe gibt und Welben in feinem Ausfluge nach Cernagoru: "Go maren wir" - fagt er -"nach mehreren ber muhfeligften Stunden meines Lebens ju einer engen Felfenspalte gelangt, burch bie wir, wie burch ein gothisches Rirchenfenster, in ein unermegliches Steinmeer bineinfaben. "Unfer Baterland !"" riefen bie brei Cernogorer, und es lag ein Ausbrud von Stolg in ihren Mienen, als wenn fie mir Perù gezeigt hatten." Danfbare Seele, nimm unfere Freundicaft bin! Baterlandeliebe auf ein banfbares Bemuth bafirt, fann auch ber eifige Bhis losoph fühlen und thatlich beweisen; aber auch nur ibn tann Re unbegeistert laffen. Baterlanbeliebe begeiftert ben Cernogorer, er ift poetifch; bieß ftellt jeboch ber Bahrheit feiner Bolfelieber, ben einzigen Duellen cornogorifcher Gefchichte - fein Bebenfen entgegen.

Cyprian Robert fagt fcon: "bie Gefcichte Cernagora's ift ein langes Gelbengebicht, bas von brei Jahrhunderten her anhebt, und zu welchem jeder neue

Rampf ein neues, ruhmreiches Blatt liefert." Er nährt auch die Erwartung, "daß bereinft aus diefen cornogorischen Biesmas, wenn ein großer Dichtergeist ihnen Leben einhaucht, eine Bliade und Aeneide zugleich hervorgehen; benn sie seiern nicht nur die Siege eines Helbengeschlechtes, bessen Großthaten in Wahrheit benen jener Urgeschlechter gleichsommen, sondern schliebern zusgleich auch das Streben ihrer Krieger, einen zerstörten Staat, ein versunkenes Reich wieder herzustellen."

Der Muhamedanismus faete die Drachengahne in's schwarze Hochland — ftofit in die Bosaune, Diche ter der Mite und Nachwelt! führt die eisernen Männer zur Unsterblichfeit an!

Beginnen wir dieses Helbengebicht, beginnen wir es mit der erhebenden Hoffnung, ein würdiges Bolf naher kennen ju lernen! —

Während Sultan Amurad I., genannt Ghazy (Beld), in Macedonien und Griechenland mit seinem heere beschäftiget war, verweigerte ihm ber Despot bes serbischen Kaiserreiches ben herkommlichen Tribut, und wollte seine Schugherrschaft fortan nicht wieder anerkennen.

Dieß bewog ben Beltfturmer, nachbem er Mas:ebonien und Griechenland unterjocht hatte, mit feinen iegtruntenen, fanatischen Mostem's gegen Serbien zu tilen.

Der in Rampfen ergraute Defpot Lazar war samale herricher bes großen ferbifchen Raiferreiches. Bei nahenber Gefahr vereinigte er fein heer mit bem

bosnischen unter ihrem Ronige Stephan Tvertko Ste mochten breißig Taufend tapferer Streiter zusammengebracht haben, die sie unter die Helden und Schwiegerschne Lazar's, Milos Obilie und Vuk Branković, vertheilten, unter bem Oberbesehle Milos Obilie's.

Wie ein Ungewitter, Alles verwüstend und ver, heerend, rudte Amurad mit einem, größtentheils aus Reitern bestehenden, siebenzigtausend Mann starken heere in der Richtung von Saloniki heran, überstieg ohne Aufenthalt ben Ljubotin Dagh, und traf am 15. Juni 1389 auf bem Felde von Kosovo ein, wo er das serbische heer im Begriffe sah, seine Stellung zu ordnen.

Das Schlachtfelb von Kosovo, unter 39 . oft. licher gange und 420 - 301 nordlicher Breite gelegen, ift eine - von unbebeutenben Landhohen bedecte -Chene, und wird im Gudweften vom Cardagh, im Guben vom Liubotin Dagh, oftlich und norblich von einem 3meige bes letteren ju einem Beden gestaltet, welches fieben bis acht Meilen im Durchmeffer bat Außer bem Cardagh und Ljubotin Dagh, auf bo ren beiben Seiten fich fteile Felomaffen aufthurmen find bie übrigen - biefe Cbene umfchließenben -Berge nur von geringer Bobe. Den größten Theil ber Rordftweftfeite bes genannten Bedens begrenzt ba Fluß Metravica (türfifch "Ibar"). Außer Diefen wird Kosovopolje noch von seinen - mit ihm parallel laufenden - Buffuffen ber Sidnica und ande ren Bachen burchichnitten, welche, ber Scheibewand ber Rorb, und Cubturfei entquellend, bas Beden bei hohem Wafferstande burch ihr Austreten beinahe in einen See verwandeln, beffen Waffer burch bie Metravica in bie Morava abgeschwemmt wird.

Die Metravica und Sidnica geben mit bem Cardagh gegen einen von Albanien hervorrudenden Feind drei ziemlich gute Bertheibigungslinien, vorsausgeset, daß ber Monto Triagala, welcher die linke Flanke genannter Linien bedt, als Schlüffel der Position start besestigt und besetz ware. Die Festung Pristina bedt den Rudzug vollfommen.

Das Beden von Kosovo hat fünf Saupt. und zwei fleinere Landwege, die fich fammtlich in ber Mitte besselben, bei ber Feftung Pristina, vereinigen und bort einen Strafenfnoten bilben. Der eine Sauptweg burchichneidet bas Gebirge in nordlicher Richtung und gelangt bei Krusevac an ben weftlichen Urm ber Morava. Der zweite, nach Dften führende hauptweg menbet fich im Thale ber öftlichen Morava nach Rorben, gebt über Nisa nach Bulgarien und an bie Donau. Ueber ben Ljubotin Dagh führt ber britte Bauptweg burch Skopia (Uskop') im Thale bes Dardar-Fluffes nach Saloniki, am Archipel. Der vierte Sauptweg überfteigt mit ben zwei - im Binter inpractifablen -Landwegen ben Cardagh, und läuft über ben feften Ort Prisrendi in bas Thal bes weißen Drin. Der fünfte Sauptweg endlich überfett bei Metravica ben aleichnamigen Fluß, berührt Novi-Bazar, und führt durch's westliche Morava-Thal nach Gerbien.

Diefes fo eben beschriebene Beden biente ben 1389 gegen einander operirenden ferbischen und turkischen Geeren jum Rriegeschauplate. —

Lazar hatte fich mit seinem heere am Abfalle ber hohen bei Pristina, mit bem linken Flügel an biese Festung gelehnt, aufgestellt. Gine Meile vor seiner Stellung brauste bie durch viele Regenguffe angeschwollene Sidnica, und trennte bas ferbische heer von der turfischen Aufstellung.

Raum hatten die Moslem's den fluß überschritten, als sie von den tapferen Serbiern, ihren Despoten an der Spiße, mit folder Buth angegriffen wurden, daß sie, gänzlich geschlagen, ihr heil in der Flucht suchten. Doch die drohenden Worte der Bezire \*), ihre Säbelhiebe und der ausgetretene Fluß brachten die Janitscharen (eine von Amurad neu errichtete Truppe) wieder zum Stehen. Die Wahl zwischen dem Tode durch's Schwert und dem noch gewissern in den Fluten brachte die sanatischen Moslem's zur Berzweislung; sie kehrten um und ftürzten in den Feind, um zu sterben oder Bahn zu brechen.

Hier war ber Augenblid, "dem fliehenden Feinde goldene Bruden ju bauen, oder ihm eine ftahlerne Schubwehr entgegenzusehen." Doch die siegtrunkenen Serbier, mit Plundern beschäftiget, und auf einen so gewaltigen Angriff nicht gefaßt, Lei-

<sup>\*)</sup> Amurad mar icon vor ter Schlacht burch ben Derbftahl Obilie's gefallen.

fteten nur geringen Biberftand, und, vom verräthes rischen Vuk Branković nicht unterftutt, flohen fie ends lich felbft.

Der alte König Lazar fiel schwer verwundet in Gefangenschaft, und wurde über der Leiche des ermordeten Amurad's geschlachtet. Auch der eble Held Obilie -- von Vuk Brankovie beim Könige, aus Reid über den an ihn übertragenen Oberbesehl, des Berrathes beschuldigt — wurde schon früher im Zelte des von ihm zur Rechtfertigung ermordeten Sultand niedergehauen.

"Schon waren die frischen Rosen in Lazar's weißem Schloße" — singt noch heute klagend der Serbier — "doch Riemand konnte sagen, welche schöner, welche frischer sei. Diese Rosen waren die Töchter Lazar's, des Herrschers vom ebenen Serbien, dessen Borsahren schon Bane waren und Helden wie er. Lazar gibt der Rosen eine, die Vukosava dem Milos Obilic\*), die Rose Marie dem Vuk Branković und die Milica dem Kaiser Bajazet; die Rose Jelina schenkt er weithin dem adeligen Herrn Cornojević Juro, Herzog von Zenta. — Die Zeit eilt dashin; da kommen drei Rosen ihre Mutter besuchen; nur die Milica kömmt nicht, weil sie Kaiser Bajazet zurüchtält. Im weißen Schloße begrüffen sich die Schwestern; doch bald gerathen sie in Streit,

<sup>\*)</sup> Bon Vuk Branković spottweise Kobilić (Sprößling einer Stute) genannt.

als jebe ihren Gemal vor Allen hervorhebt. Zelina Cernojević Jure's Gattin meint, noch feine Mutter gebar einen Selben gleich ihrem Cernojević; ba nimmt Brankovie's Gefährtin bas Wort, bag noch fein Menschenschoof fo einen eblen unbefiegbaren Belben gebar, ale ihr Vuk ift. Bei biefem Streite fangt Obilie's Gattin Vukosava an, bie beiben Schweftern berglich auszulachen, und fpricht zu ihnen : berbet Euch nicht fo brollig und neibisch! lobt mir nur nicht ben Branković, ber fein befannter Belb, auch nicht ben Cornojevic Jure, ber weber Selb noch Selbenfohn ift: fonbern erhebt mit mir ben Milos Obilie, ben Selbensohn, ben Belben, ben eine Bercegovinerin gebar!"" Die Gemalin bes Vuk Branković erzurnte barob, foling bie Vukosava mit ber weißen Sand, und fo fanft fie bieg that, ftromte boch ber Vukosava bas Blut aus ber Rafe. fprang bann auf ben flinfen Beinen webeflagenb aus ber weißen Burg, und fuchte ihren Bemal. fprach fie ju ihm: "bie Bemalin bes Brankovie fagt, bu feicft nicht ein Ebler, von Eblen entsproffen, bu feieft elenber Borfahren Abtommling, haft nicht ben Muth, mit Vuk Branković ju fampfen, weil bu mit beiner Rechten fein Belb bift." Dieg frantte ben Milos fehr; er beftieg ben Streithengften, fuchte Vuk Branković, und sprach also ju ihm: "Vuk Branković! Wenn bich eine Mutter geboren, tomm auf einen Selbenzweifampf, bamit wir feben, mer pon uns ber größere Belb!"" Und Vuk bestieg ben Streit gaul und ritt auf das ebene Feld. Der Kampf bes ginnt, schon sind die Lanzen entzwei, die scharfen Sabel blisten im frühen Sonnenstrahle; dann brechen auch diese. Da schlagen sich die Wüthenden mit schwerem Buzdovau (Morgenstern); dem Milos lächelt jest das Glück, er schwettert den Vuk in den Sand; dann spricht er so zu ihm: ""Ziehe heim, Vuk! und rühme dich noch bei deiner treuen Gefährtin, daß Obilic mit dir keinen Zweikampf kämpsen kann! Vuk! ich könnte dich jest vernichten, deine Gattin in's Schwarze hüllen; doch vergesse ich schwer, daß du mir Freund gewesen; ziehe mit Gott!""—

Balb barauf tommen bie bummen Turfen, ben Murad Soliman an ber Spige, raubenb, folachtenb. Dorfer und Stabte in Rlammen jagend. Lazar fammelt von allen Seiten ein machtiges Beer, beruft ben Vuk Branković und ben Belben Obilić, um Rath gu halten, und ale fie bes Weines genug getrunten, fpricht Lazar alfo au ihnen: "Bort au, meine Belben, gewählte Bane und Fürften: Morgen werben wir bie Turfen angreifen. Milos Obilic, ber Belb, ben Turfen und Chriften furchten, foll bas Beer fuh. ren; gleich nach ihm fteht Vuk Branković!"" Dem Vuk, ber ben Milos nicht feben konnte, gefallt bieß nicht, er führt beghalb ben Lazar in's Freie, und fpricht verftohlen ju ihm : "Weißt Du benn nicht, lieber herr! bag Du Deine Streiter umfonft verfammelft, wir werden von Milos verrathen werben, Uns treue ift fein Dant!"" Lazar fcweigt; beim Rachtmahle bringt er, lichte Thranen im Auge, mit goldes nem Becher folgenden Toast: ""Weder auf Gesunds beit des Kaisers oder Königs, sondern auf das Wohlsein meines Schwiegersohnes Milos, der mich verrathen wird, wie Judas seinen Herrn!" Milos schwört vergebens bei Gott, daß er keinen Verrath begehen werde, und nie an Untreue dachte. Er sprang darum auf die Heldenfüße, gelangte zu den weißen Zelten, weinte die Mitternacht schwerzliche Thranen, und betete dann zu Gott.

Als der Morgenstern die Morgendämmerung ans melbet, besteigt Milos sein bestes Pferd, reitet an's feindliche Lager und bittet die Helden: "Last mich in's Zelt des Sultans, ich will Lazar's Heer verrathen, den Lazar lebendig ausliesern!" Dem Obilic glaubten die Türken und führten ihn vor den Sultan. Milos kniet sich nieder auf die schwarze Erde, füßt dem Sultane Kuß und Rleid, entblößt seinen Dolch und stößt ihn in Murad's Herz. Dann zieht er das Schwert und haut in die Bezire und Paschas ein. Aber auch ihm ward kein Slück mehr beschieden, die dummen Türken zersäbelten ihn."

Ein morgenländischer Geschichtsschreiber fagt von dieser Schlacht, daß durch Ströme von Blut die diasmantenen Rlingen in hnaeinthene, der Speere spiesgelnder Stahl in Rubin, und durch die Menge der abgeschlagenen Röpfe und rollenden Turbane das Schlachtseld in ein vielfärdiges Tulpenbeet verwandelt wurde.

Bu bem Berlufte biefer so entscheidenden Schlacht bei Kosovo haben hauptsächlich die schlecht getroffenen Mandvers der serbischen Heersührer, die mangelshafte Wahl des Terrains zur Defensive Aufstellung, die Nichtfenntniß der Charaftere, ihrer Gegner und der Berrath des Vuk Brankovic beigetragen.

Die Zurfen rudten mit einer großen Daffe irregu, larer Truppen (bie Janitscharen maren tapfer, aber eben fo undisciplinirt wie bas übrige Beer) in einer Operationelinie, b. i. ohne Bafie, auf dem Wege von Saloniki nach Kosovo vor, überftiegen in großer Unordnung den Ljubotin Dagh, und gaben ihre linte Flante bem Berge Triagala bloß. Bare biefer Berg befett gewesen, so maren bie Turfen erft nach großen Berluften ober vielleicht gar nicht über ben Ljubotin Dagh gefommen. Gine Armee von breißigtausenb wohlbewaffneten und tapferen Rriegern, wie bie Serbier, hatte fich hinter biefem, mit einem Bollwerfe verfebenen, natürlichen Balle vortheilhaft gegen bas Unidmarmen einer berittenen Borbe halten fonnen, bie nur in fleinen Saufen bie fdwierigen Bfabe erfteigen fonnte. Die Turfen maren mahricheinlich genothigt gewesen, fich einen anderen lebergangspunft au fuchen. Batten fie ben Uebergang, mas erft nach Eroberung bes Monte Triagala moglich mar, bennoch forcitt, fo mare bieß mit Berluft ber halben Armee geschehen, und bie lette Rraft ber Turfen an ben Ufern ber Sidnica gebrochen. Richt im Stanbe, fich über bas Bebirge gurudgugiehen, batten fie bie Baffen ftreden ober fich in bie Pfanne hauen laffen muffen.

Um biefe Bernichtung ber turfifden Armee in's Werf zu fegen, mußte fich bas ferbifche Seer nach Berluft bes Bollwerfes Monte Triagala mit farfer Nachhut hinter bie zweite Bertheidigungelinie, Die Sidnica, gurudgieben. Die Defenfive-Aufftellung mare hinter diesem angeschwollenen Kluffe à cheval ber Straffe folgende gewesen: Der undurchwatbare Fluß vor ber Front, ber rechte Flugel an benfelben, ber linke an bie - unter einem rechten Winkel einmunbenbe - Grasanica gelehnt. Gine Meile rudwarts giefer Bofition liegt bie Feftung Pristina als Rudhalt. Selbst das, damals etwas befestigt gewesene Kosovo tonnte nach einem unglüdlichen Ausgange jum Bufluchtsorte benütt merben. Die ferbifche Armee mar baber vor allen möglichen Ungludefallen vielfach gefichert, während Amurad's heer nach einem miggludten Angriffe auf bie ferbische Stellung ohne Rudbug und Lebensmittel in bem verhangnigvollen Amfelfelbe fein Brab gefunben hatte.

Bon türkischer Seite war ber Angriffspunkt auf biese ftrategische Redoute gut gewählt. Rach Amurad's Gewohnheit wurde ber Feind auf bem fürzesten Wege überrascht, und konnte sich nur in Eile zum Rampfe rüften. Rach bem erfolgten Uebergange bes türkischen heeres über ben Ljubotin Dagh war die linke Flanke der Serbier in ihrer Ausstellung bei Kosovo bloßgestellt, und biese mußten, im Falle Amurad's Uebers

gang über bie Sidnica bei ber Munbung ber Grasanica geschah, ohne Rampf ben Rudjug antreten. Bum Glude ber Serbier jedoch war Amurad nicht so klug als tapfer, und überschritt ben Fluß vor ihrer Fronte, was ihm hatte verberblich werben können.

Wollte Amurad von westlicher Seite in bas Berden von Kosovo bringen, so hatte er ben noch steilerren Cardagh und bie — burch die Flüsse Motravica und Sidnica gebildeten — zwei Bertheibigungslinien zu überschreiten. Bon östlicher Seite hingegen wäre ber, gegen ben Balkan zu sich erhöhende Ljubotin Dagh und ber, Kosovopolje oftwärts einschließende Zweig besselben zu übersteigen gewesen, bei welcher Gelegenheit die bedeutend sich verlängernde Operationslinie Gesahr lief, gänzlich abgeschnitten zu werben.

Damaliger Zeit war jedoch die Wissenschaft ber Strategie diesen Rationen noch gar nicht bekannt. Die Heere erwarteten sich in der Ebene und die rohe Kraft siegte gewöhnlich. So auch bei Kosovo. Die Serbier erwarteten das seindliche Heer etwa eine Meile hinter der Sidnica, an der Straße von Pristina nach Motravica, wo die Ebene sich zu den Pristiner-Höhen erhebt. Diese Stellung war mehr offensiver Ratur. Die Serbier hatten auch vielleicht die Absicht, den über den Fluß sehenden Feind in die Fluten zu begraben; dazu hätten sie aber nicht den Uebergang des ganzen türkischen Heeres abwarten sollen. War dasselbe geworsen, so mußte man den Feind krästig und unaushaltsam versolgen, und, ohne

ihm Beit zu laffen, über bie Gefahr nachzubenten, in ben Blug werfen.

Indem fich jedoch das serbische Heer mit Plunbern der Berwundeten und Todten abgab, und nur ein kleiner Theil die Berfolgung mit Nachdruck betrieb, tehrten die Türken — die Gefahr vor sich sehend um, griffen das Häuslein Tapferer mit fanatischem Muthe an, und behaupteten das bereits verlorene blutige Schlachtfeld. —

Ueber dreißigtausend gefallenen Turbanen stürzt das ferbische Reich von Kosovo aus in Trümmer, der ruhmvolle Kaiser Lazar ist nicht mehr, sein Nachfolger Stephan schwer tributpflichtig, der treue Held Obilic liegt geschlachtet am Amselselde, die, dem Blutbade entronnenen Serbier, die die Anechtschaft scheuen, irren heimatlos, geächtet umher. —

Rach unaufhörlicher Verfolgung burch bie fanatischen Muselmanner von Fels zu Fels gejagt, flüchtet
sich endlich ein Hause unglücklicher Serbier in bas
felfige Hochland, bas am Busen von Cattaro aus
Adria's Wellen taucht, und grundet bort im Verlaufe
ber Zeit eine Freistätte für die geächteten Brüder.

"Sie waren barin" — fagt Robert — "gludlicher als die Trojaner, daß sie dieselbe nicht auf frember Erbe gründen, daß sie den heimatlichen Boben nicht verlassen mußten. Uebrigens sindet die auffalsendste Uebereinstimmung in den Berhältnissen der ersten Cornogorer und benen der ersten Kömer statt. Beide Staatsgesellschaften haben sich aus Räubern

gebilbet, aus Rindern der hartherzigen, beighungerigen Bolfin; aber biefe Rauber ober Saibufen, haben fich, am Cattaro wie an ber Tiber, ju Usfos fen emporgeschwungen. Der Usfofe ift eines ber berporftedenbften focialen Urgebilbe, welche bie Befchichte aufzuweisen hat; er ift ber Berbannte, ber ein neues Baterland gefunden, ber Befiegte ober Berurtheilte, ber, getrennt von ben Scinigen, mit einem Sate ben Graben ber Freiftatte überfprungen bat \*) und bort nun frei und unter Brubern lebt. In ben Grundern Rom's feben wir bas erfte beutlich ausgeprägte Mufterbild von Ustofen bes Alterthums. Es mar alfo fein Rinberfpiel, mas ben Romulus verleitete, feinen Bruber Remus, ber über ben Ballgraben ber neubegrundes ten Stadt hinweggesprungen war, ju tobten; benn ienes Bergeben bebeutet nichts Anberes, ale bag er jum Reinde übergegangen mar . . . . . Auf Diefe Weife bient bie neuere Geschichte Cernagora's jur Aufflarung ber alten Dhythe vom Ursprunge Rom's. ber Stlave ober Unterthan bes alten Etruriens in Rom Buflucht fuchte, fo flieht ber von feinem Zwing. berrn verfolgte Raja von Rels ju Rele bis nach Cernagora, welches bas ficherfte Afpl fur alle Beachteten ber griechischesschanischen Salbinsel ift. Alles, felbft ber verfolgte Turte, flieht nach Cernagora, wie die albanefifden Befange bezeugen . . . Die Ausbruche erb.

<sup>\*)</sup> Daher bie Benennung Uskok, welche buchftatlich fo viel beigt als "ber hineingesprungene."

licher Familienrache bevölfern Cornagora auch mit Dalmatinern, die von Destreich verfolgt werden. Die Mehrsahl dieser Menschen ift, wenn schon sie alle für Räusber gelten, burchaus rechtschaffen, und lediglich ihre Anhänglichseit an ihre altväterlichen Sitten... zwang sie, auszuwandern, wenn sie nicht in ihren Wäldern, ohne Obbach, wie die Thiere leben wollten."

Dieß von bem Ursprunge ber cernogorischen Ration. —

Wir theilen ihre Geschichte in vier Perioden ein. Die erfte Periode geht von ber Grundung bis jur benkwurdigen Schlacht bei Skadar gegen Bascha Ali Bog 1604.

Die zweite Beriode liegt zwischen 1604 und 1703, wo, vermoge Bertrag, bie ftarte Rabia Katunska icon von ber Zahlung bes Harac's (Kopffteuer) besfreit wurde.

Die dritte Periode reicht von 1703 bis zur Schlacht bei Krusa (1777), wo Cernagora's Unabhängigkeit von Rußland, Deftreich und felbst von der Pforte in so ferne anerkannt wurde., als bas ganze Land von der Zahlung bes Harac's an den Sultan stillsschweigend enthoben ward.

Die vierte Periode ift von 1777 fortlaufend. -

## Erfte Periode.

"Die Biesmen und die Eraditionen, welche aus jener Beit auf uns gefammen, fagen aus, bag im fünfzehnten Jahrhunderte Cernagora noch feine stehende Bevölferung hatte, und von den ferbischen Hirten nur während der schönen Jahreszeit besucht
ward. Die Tapferen, welche bei Kosovo davon famen, sesten sich, unter Anführung des Strasimir Ivo,
genannt Cernoj (der Schwarze, d. h. der Geächtete,
der Rebell), in dieser Kelsenwüste sein, und so wie die
Franken ihr Land, in welches sie ein gewisser Francus
eingeführt haben soll, Francien nannten, so meinen
auch die Eernogorer von senem Ivo Cernoj abzustrammen und nennen das Gebirge, welches dieser
held von dem Joche der Eroberer befreite, Cernagora. Eben so erhielt auch der Fluß, der das Land
der "freien Schwarzen" durchströmt, und früher Oboch
hieß, den Ramen Cernojevic.

Um die vielfachen Familienbande, welche bereits die lateinischen Albanesen mit den griechischen Serben vereinigten, noch fester zu knüpfen, heirathete Ivo in zweiter She Marien, die Tochter des Johannes Kastriota, des Baters von Skanderbeg. So mit den vornehmsten albanesischen Familien verschwägert, bestämpste er bald im Bereine mit seinen Berwandten die Osmanlis, und schon hatte er in den Engpässen, die das Land schüßen, an dem denkwürdigen Tage von Keinowska (1450), an welchem sein Bruder und Streitgenosse Georg in den Armen des Sieges gestorben war, dem surchtbaren Mohamed II. eine vollsständige Riederlage beigebracht. Aber Mohamed II., durstend, seine Schmad zu rächen, erschien im Jahre

1478 von Reuem am Fuße bes schwarzen Gebirges und bedrängte durch seine Gegenwart bas belagerte Skadar, welches die Benetianer unter Anton Loredan vertheibigten. Damals leistete Ivo, indem er den Rampf von Albanien ablentte, dem Staate Benedig ausgezeichnete Dienste." Das Andenken von Ivo's Heldenthat bei der Belagerung von Skadar bewahrt nachstehendes Boltslied:

"Im Divane spricht Sultan Mehmed zu allen feinen Beziren und Bascha's: "Wer magt es von Euch, meine Treuen! mit einem machtigen Beere bas albanefiche Skadar ju erobern?" Alle Begire und Bafcha's ichweigen fill, nur ein gewiffer Suleman, Begir von Bosnien, nimmt bas Wort und fpricht jum Gultane: "Bib mir, Gultan! Reiter und Suß. ganger, achtzigtaufend Rrieger an ber Babl, und ich gehe auf bas weiße Skadar, mit Macht will ich es erobern!"" Bas ber Begir von Bosnien verlangt, bas gibt ihm ber Sultan, achtzigtaufend Rrieger, alle gewählte Belben. Und Suleman geht bamit gegen Albanien, fommt bald jum weißen Skadar, belagert es von allen Seiten und ichreibt einen weißen Brief an ben Benetianer Anton Loredan, wo er ihn fcon begrüßt, und also zu ihm spricht: "Anton Loredan! fchide mir bie Schluffel Skadar's! Berliere nicht umfonft Dein graues Saupt, Deiner jungen Belben Blut!" Aber Loredan beantwortete ibm bas Schreiben alfo: "Sei fein Rart, Bafcha von Boenien! ich habe bem Dogen Treue geschworen, und werbe bie Festung Skadar nicht übergeben, so lange mein Haupt am Rumpfe ist."" Wie der Bascha den Brief verstanden, fängt er an, Skadar von allen Seiten zu stürmen. Fünszehn Tage währte es von der Worgen, dis zur Abend, dämmerung; viele seste Thürme zerstörte er; auf drei Orten machte er Bresche; und, nachdem dieß gesche, hen war, Sturm auf Skadar. Ein Theil der Türfen untergrub die Wälle, ein anderer stieg auf die Brustwehre; aber tollfühn und für nichts verloren sie Köpse beim Sturme auf das weiße Skadar. Vierstausend der besten türkischen Grenzer ) blieben beim ersten Sturme todt um die Festung.

Als der nachste Tag anbrach, stürmten die Türken neuerdings. Bon der Morgendammerung dis in die finstere Racht hörten sie nicht auf, die Festung anzugreisen; doch Skadar bekamen sie nicht, weil Anton Loredan es vertheidigt.

In der Feste aber mangelte es unseren helden schon an Trinkwasser; dieß schien dem Loredan bebenklich und er sprach deshalb zu ben hauptlingen: ""Hat denn keinen eine heldenmutter geboren, daß er aufbreche mit fünftausend der besten helden, sich durch's turkische heer schlage, und Wasser bringe vom Flusse Bojane für die ganze Besatung von Skadar?" Alle helden starrten auf die schwarze Erde —

<sup>\*)</sup> Diefe gelten fur bie tapferften Muhamebaner, weil fie bis jum heutigen Sage in beständigem Kampfe mit ben Chriften finb.

ein Held feit Zeiten, Namens Cornojević Ivo, Banus von Zenta und Cornagora, spricht zu Loredan: ""Kümmere Dich nicht, Anton! Ich werde gehen zum Flusse Bojano, und werbe Wasser bringen für Deine Helben." Dann sührt er seine Cornogorer, Ercegoviner und Cattaraner aus der Feste, stürzt frästig auf die Türken, mäht zweitausend Turbane ab, und gelangt bis zum Klusse Bojano. Da tranken die Helben von dem fühlen Quell, kehrten gesund zur rück, und brachten Wasser für die Junak's. —

Rurz barauf stürmten bie Türken Skadar zum britten Male; sie legten Leitern an die Balle und pflanzten daselbst die grüne Fahne auf. Loredan ergibt sich aber nicht ben Türken, sondern haut ihnen die kahlen Dummköpfe ab. Der Bezir hat selbst ben Säbel geschwungen und die Janitscharen zum Sturme gejagt; aber die Bürger kummern sich d'rum wenig und mähen ihnen nur die kahlen Schäbel ab, schlagen die Türken mit Holz und Steinen, mit schwarzem Pulver und schwerem Blei.

Als nun Begir Suleman fieht, bag er bie Feste nicht erobern tann, marschirt er ab von berfelben und geht weinend zum Gultane, seinem herrscher.

Es blieben Turbane um Skadar von zweitaufend gefallenen helben." —

"Dennoch triumphirte ber Halbmond, und nachs bem die Türfen Ercogovina erobert hatten, gingen fie bem schwarzen Ivo besser zu Leibe. Durch die Uebermacht und die immer fturmischeren Angriffe bes Feindes bedrangt, fuchte ber Greis Gulfe in Benedig; aber die Republit, die eben einen Friedens, und Saus belevertrag mit Sultan Bajazet abgefchloffen hatte, Connte bem Belben nur eitlen Eroft gewähren, und ber Schwarze fehrte beim in feine Berge, um dort mit ben Sapfern, bie ihn jum Fuhrer gewählt, fein Grab Alebald ftedte er mit eigenen Sanden bie au suchen. Fefte Zabljak, die er muhfam ben Turfen abgerungen in Brand, verfette die Monche von bort nach Cetinje und erbaute hier, in einer von ber Ratur befestigten Stellung die Rirche und bie Festung, Die noch jest bie Sauptstadt des Landes ift. Endlich feste eine allgemeine Berfammlung jener tobesmuthigen Rrieger einstimmig fest, daß Jeber, ber ohne ausbrudlichen Befehl den ihm gur Bertheibigung angewiesenen Bo-Ren verließe, feines Waffenfchmudes beraubt und, mit Frauenfleidern angeihan, ben Weibern überliefert merben follte, bie ihn, mit Roden und Spindel ausgeruftet, im gangen Lande jum Befpotte berumführen wurben. Die Schen vor einer folden Schmach machte unter diefen freien Mannern jeben Berrath unmöglich. Cernagora erftartte, und weithin erfcoll ber Ruhm bes cernogorifden Bolfes. Ivo vermahlte feine beibem Töchter mit erlauchten Fürften; Die eine mit bem war lachischen Sofpodar Radul, Die andere an ben Gerre fcher Georg Branković. Lettere wird unter bem Hamen majka Andjelka (Mutter Angelia) noch beutzus tage von ben Serben als Beilige verehrt.

Die große Venezia suchte fich mit I.vo zu verbins

ben, und von biefem Augenblide an haben bie Gernogorer bem Rorben Italiens unausgesett als Schutzwehr gegen die Turken gedient, welche, ba fie nach bem Tobe Stanberberg's fich Bosnien und Albaniens bemächtigt hatten, sicherlich über die Republif von St. Marcus hereingebrochen waren, hatten nicht jeme flavischen Corfaren und Haibuten ihnen längst der Oftfüste bes abriatischen Meeres einen Damm ertgegengesett.

Das Andenken Ivo's bes Schwarzen - ber fannter unter ben turfifchen Ramen Ivan Beg - bat fich in bem Bebirge fo frifch erhalten, ale batte et faum erft feine Laufbahn befchloffen. Duellen, Ruinen. Höhlen werben nach ihm Ivan Begova benannt, und man hofft, bag er bereinft wiedererscheinen werbe als politischer Seiland. Die Liebe bes Bolfes hat fich um fo fcmarmerifcher biefem großen Danne jugewandt, ba er feine würdigen Rachfolger hatte; benn bie fpateren Sauptlinge von Cernagora nahmen Balafte und Ehrenftellen von ben Benetianern an und maren unfähig, ein unbandiges Befchlecht zu beherrichen. alte Ivo hatte felbft, unbewußt, biefen Berfall befchleunigt, indem er feinen einzigen Sohn mit einer Lateinerin vermablte. In ben goldenen Buche von St. Marcus, worin ber machtige Ivo feinen Ramen neben benen ber venetianifchen Großen eingetragen fant, ward einige Jahre fpater auch bie Bei mahlung feines einzigen Sohnes mit einer Bene:ianerin aufgegeichnet, welche biefer Ungabe gufolge, bem Beichlechte

Chizzo angehörte, wogegen aber die Serben fie für eine Tochter bes tapferen Moconigo erklären. Diefer Lettere war, nachdem er mit Hilfe Ivo's des Schwarzen das von den Türken belagerte Skadar entsett, Doge geworden, und wünschte nun — nach Laut der Sage — mit seinem politischen Bundesgenossen auch eine Familienverbindung anzuknüpfen. Die Biesmen nennen Ivo's Sohn bald Georg, bald Marim oder Stanisa. Wir theilen hier einige Bruchftude aus diefen historischen Gefängen mit:

"Der Cernojevic Ivo fdreibt an ben Dogen bes großen Benedige: "Bernimm, o Doge! bag mir babeim ber iconfte Relfenftod blubet, gleichwie Dir Die iconfte ber Rofen. Darum lag une bie Rofe mit bem Relfenftode vereinen."" Auf bes Dogen freund. liche Erwiederung begibt fich Ivo an feinen Sof und bringt brei Ladungen Schape mit, um bie fcone Lateinerin für feinen Sohn zu werben. Ale er nun alle feine Roftbarfeiten vertheilt hat, festen bie Lateiner Die Sochzeit auf die nachfte Beinlese feft. Bum Abschiede aber fprach Ivo, ber fonft fo meife, die permeffenen Borte: "Theuerer Doge, bald wirft Du nich wiedersehen an ber Spige von fechehundert aus. alefenen Sochzeitsgaften, und findeft Du unter ihnen inen Einzigen, ber iconer mare ale mein Sohn Stanisa, fo follft Du mir weber Braut noch Mitgift dulben."" Der Doge brudt ihm freundlich bie Sand, eicht ibm ben goldenen Apfel bar, und Ivo febret pieder in feine Beimat."

Als er feinem Schloffe Zabljak nabet, gewahrt ibn vom gierlichen Altan ber Kula, beren Kenfter in ber Abendsonne flimmern, sein treues Beib. fliegt ihm entgegen über bie Livada, bebedt ben Saum feines Mantels mit Ruffen, brudt bie furchtbaren Baffen an ihre Bruft, tragt fie felbft in ihre Behaufung und bietet bem Belben einen filbernen Armfeffel Frohlich verlebten fie fo ben Winter, im Frublinge aber marb Stanisa von ben Blattern heimge fucht, welche ihm ganglich bas Beficht gerriffen. nun bei herannahendem Berbfte ber Breis feine feches hundert Svati (Sochzeitegafte) versammelt hatte, ward es ihm leiber nicht fcwer, unter ihnen einen Junak, ber iconer mar ale fein Sohn, herauszufinden. Da bebedte fich feine Stirne mit bufteren Falten, und ber fdmarge Schnurbart, ber bie Schultern ftreifte, fentte fich hernieber. Die Gattin, fundig ber Urfache feines Schmerzes, fcmachte feinen Sochmuth, ber ihn verleitet, fich mit ben ftolgen Lateinern verschwägern ju wollen. Ivo, burch folde Bormurfe verlett, fchaumt flammenbe Buth; nicht will er mehr von Sochzeit hören und entläßt bie Svati.

Mehrere Jahre verstrichen, ba erscheint ploglich ein Schiff mit einer Botschaft bes Dogen. Der Brief ensank seinen Hanben; es ftand barin geschrieben: "Wenn Du eine Wiese einzäunft, mußt Du sie enwweder selbst maben, oder sie Anderen überlassen, domit der Schnee bes Winters nicht ben blumigen Rasen verderbe. Wer um ein Madchen freit und ihr Jamon

erhalt, muß fie heimführen, ober ihr melben, baß es ihr freistehe, ein anderes Bundniß einzugehen.""

Endlich entschließt sich Ivo, um nur sein Wort zu halten, nach Benedig zu ziehen; er versammelt alle seine edlen Wassendrüder von Dulcigno und Antivari; die Drekalović, die Kući und die Bratonosić, die Falsen von Podgorica und Bělopavlić, die Vasojević, die ganze Blüthe der Jugend bis zu dem grünen Lim. Den Junak's bestehlt er, daß seder in der besondern Tracht seines Stammes, Ieder so reich als möglich geschmudt erst eine; er will, daß die Lateiner staunen beim Andlid der Pracht der Serben. Die edlen Lateiner besitzen zwar Mancherlei: ste verstehen sunstvoll in Metall zu arbeiten, sostbare Stosse zu weben, aber ihnen sehlt, was vor Allen beneidenswerth ist, die hohe Stirn, der Herrscherblick der Cernogorer.

Als nun die sechshundert Svati beisammen sind, thut Ivo ihnen kund, was er unbedachtsam dem Dogen versprochen, und wie der Himmel dieß an selnem von Blattern entstellten Sohne gerächt habe, und fügt dann hinzu: ""Seid Ihr Brüder damit einverstanden, daß wir während der Reise einen von Euch an Stanisa's Stelle unterschieben und ihm dafür die Hälfte der Mitgist überlassen?" Alle Svati zollten diesem Anschlage Beisall, und dem jungen Bojvoden von Dulcigno, Obronovo Djuro, der unter Allen als der Schönste befunden, ward die Rolle angetragen. Lange sträubte sich Djuro, doch ward er durch reiche

Geschenke vermocht, in ben Borschlag einzugehen. Darauf bestiegen die Svati die blumenbefränzten Schiffe, barunter auch jene beiben ungeheueren Kanonen Kernio und Solonko, die ihres Gleichen weder in den sieben frankischen Königreichen, noch bei den Türken sinden. Bor dem bloßen Knalle dieser beiben Geschüte sinkt der Renner zusammen und stürzt mancher Held zu Boben.

In Benedig angelangt fliegen die Cornogorer in bem herzoglichen Balafte ab. Die Sochzeit bauert eine gange Boche lang, und als fie beendigt ift, fpricht Ivo: "Theuerer Doge! unfere Berge mahnen und jur Beimfehr."" Da erhebt fich ber Doge und fragt Die Gafte, welcher unter ihnen ber Brautigam Stanisa fei, und Alle weifen auf Djuro. Go gibt benn ber Doge bem Djuro ben Sochzeitetuß, fammt ben goldenen Apfel. Darauf nahen bie beiden Sohne bes Dogen mit zwei gezogenen Flinten von taufend Dufaten Werth; auch fie fragen nach Stanisa, und abermale zeigen alle Svati auf Djuro. Die beiben Benetianer umarmen ihn als Schwager und überreichen ihm ihre Befchenfe. Rach ihnen fcreiten bie beiben Somiegertochter bes Dogen baber, mit zwei Semben von feinsten Leinzeug, über und über mit Bolb burch: wirft; und als fie nach bem Brautigam fragen, weis fen alle Svati auf Djuro. Froh ber gelungenen Lift febren Ivo und bie Cernogorer beim."

Die Piesmen ftimmen in Betreff bes Schluffes biefer Beschichte nicht mit einander überein. Die Be-

fange von Cernagora berichten, baß Stanisa, nache bem er seine Braut empfangen, von bem albanesischen Bojvoben seinen bedungenen Antheil an ben Hochezeitsgeschenken gefordert, der übermüthige Djuro jedoch sich bartnädig geweigert habe, sein gegebenes Berspreschen zu halten. Dagegen nehmen die Gesänge von der Tonau wider Stanisa Partei, zu Gunften des albanesischen Slaven, den sie Milos nennen. Diese letteren Piesmen, welche von minder friegerischen und besthalb gegen Beiber milder gefinnten Serben gesungen werden, verbreiten sich weitläufiger über die Braut. Sie stellen die lateinische Jungfrau dar, wie sie Stanisa bittet, von Djuro die Auslieserung sämmtlicher Geschenke zu fordern.

""Ich fann,"" ruft sie vor Ingrimm schluchzend Stanisa zu, ""ich kann nicht lassen von diesem einzigen schönen hembe, das ich mit eigener hand mit Gold durchwirft, in dem ich meinen Gatten zu lieb, kosen gedachte; drei Jahre lang habe ich Tag und Nacht daran gearbeitet, und fast hat es mich mein Augenlicht gekostet. Sollten auch tausend Lanzen dir den Tod drohen, du mußt kämpfen, Stanisa, und es wiedererringen; oder wagst du's nicht, so wende ich den Jügel meines Pferdes und jage nach dem Meesresuser hin; dort pflücke ich ein Aloeblatt, ripe mit seinen Dornen mir das Gesicht auf, und mit dem Blute, das oon meinen Wangen träuselt, schreibe ich einen Brief, den slugs mein False nach dem großen Venedig brins zen wird; dann werden meine getreuen Lateiner hers

beiellen, mich zu rachen." Als folches die Tochte Benedigs geredet, weiß Stanisa sich nicht mehr zu fassen: mit der dreisach gestochtenen Beitsche haut a seinen Renner, daß er dahinraset gleich einem Tign, und als er bei Djuro anlangt, trifft der Edrnogorer ihn mit seinem Wurfspieß mitten auf die Stirn. Da finkt der schöne Bojvode todt am Fuße des Berges nieder.

Starr vor Entfegen feben bie Svati einander eine Beit lang an, endlich beginnt ihr Blut zu fieden, und fie geben einander Baben, nicht mehr Freundschafte gaben, nein, Schredensgaben ber Buth und bes Tobes. Den gangen Tag hindurch fampften fo Die Baup ter ber Stamme gegen einander, bis bag ihr Schief. bebarf erschöpft mar, und bie Abendnebel fich mit bem Blutdampfe bes Schlachtfelbes vermischten. Die Die nigen, bie ber Tob verschont, maten bis an's Rnie im Blute. Seht, wie bort ein Greis muhfam babin fcreitet, unverfennbar ift's ber Seld Cernojovic Ivo; in namenlosem Schmerze fieht er zu Gott: ".. Sende mir einen Wind vom Bebirge her und gerftreue biefen ungludlichen Rebel, bamit ich fcaue, wer von ben Meinen am Leben blieb."" Und Bott erhörte fein Rio ben und fandte ihm einen Windstoß, ber bie Luft burchfegte; ba überschaute Ivo bas Belb, weithin mil Bferben und gufammengehauenen Reitern bebedt. Bon einem Leichenhaufen jum anderen bewegte fich bet Greis, und fuchte, ob er ben Sohn nicht entbede.

Ein Reffe Ivo's, Jovan, ber tobesrocheinb ba

lag, sah ihn vorüberziehen; er raffic seine letten Rräste zusammen, erhebt sich, auf dem Ettbogen gestützt, und ruft: ""Höre, Dheim Ivo, Du gehst sostolz vorüber und fragst nicht Deinen Ressen, ob die Wunden wol tödtlich sind, die er für Dich empsing. Was macht Dich so hochmüthig? Sind es die Gesschenke der schönen Lateinerin?""— Ivo kehrt bei diessen Worten sich um und fragt, in Thränen zersließend den Edrnogorer Jovan, wie sein Sohn Stanisa umgekommen. — ""Er lebt,"" erwiederte Jovan, ""er stochter Benedigs, die er verstoßen, kehrt als Jungfrau beim zu ihrem Bater.""

Rach bem übereinstimmenben Beugniffe aller Bied. men trat Stanisa, nachbem er feinen Begner getobtet, gum Islam über, um ber Rache ber albanefifchen Glas ven ju entgeben; aber auch ber Bog von Dulcigno, Obren Vuk, Better und Racher bes ichonen Bojvos ben, marb que Kurcht, er mochte burch bie Tude bes Renegaten um bas Erbtheil feiner Bater tommen, Dufelmann. Sieben Jahre lang bienten beibe Bauptlinge bem Sultan, ber bann jum Lohne jebem ein erbliches Baschalif gab. Obren Beg erhielt bas von Dukagine bei Ipek, wo feine Rachfommen, bie Mahmud Bugović, ftete machtig geblieben finb; Stanisa warb ju Skadar eingefest, wo feine Rachs tommen bis jum Jahre 1833 geherricht haben, ju wels der Beit ber rebellifche Mustapha, letter Baicha aus Diefer unter ben Ramen Buschatli befannten Familie.

von ber Pforte verbannt; marb. Diefen Ramen erbielten bie Rachfommen Stanisa's jum Unbenfen an bas Dorf Buschati, mobin fle einstmals floben, ba fie von ben Chriften bes Bebirges, Die fie unterjoden wollten, bei Leskopolje geschlagen waren. jest find bie Bewohner Skadar's und bie Cernogorer nicht mit einander verfohnt und immer noch forbern fie Ropfe jum Undenfen bes iconen Djuro. Sandlungsweise Ivo's und Stanisa's lag bie Urface von all bem Unbeil, welches feit bem Cernagora be-Die Beschichte bieses Sochlandes brebt fic burchaus um ben alten orientalifden Grundfas ber Befammiburgichaft. Diefem nach ift jedes Befchlecht von Ratur unfterblich und unumschränft und fann nur burch bie Schuld bes Renegaten, die von ihrer erblilichen Pflicht fich losgefagt haben, untergeben. ward benn in Cernagora, gleich wie in Ifrael, bas ausermablte und bevorrechtete Befchlecht burch Abfall vom Glauben gerfpalten: Cernagora mar bas Afpl ber bem Familiengefet treugebliebenen Belben, Skadar, bas Samaria biefes Bolfes, nahm ben Sobn bes neuen David auf, ber fogleich bie Baffen gegen fein eigenes Befdlecht fehrte. 3mar werben, ba, bem orientalifden Glauben nach, bie Belben unfterbliche Salbgotter find, bie Rrieger von Cernagora fiegreich ben Reneggten Albaniens wiberfteben, allein bie Befammtburgerichaft bes Blutes laftet fcwer auf ihnen, ihre gepriefene Unfterblichfeit ift für fie nur ein ununterbrochenes Martyrerthum : fie haben füglich ben Kehltritt ihres Pflegevaters, des Cernojevic Ivo, und die verhängnisvolle Heirut Stanisa's mit einer Lateisnerin zu buffen. Rach den Begriffen des sinnlichen Orients darf ein Souverain nicht außerhalb seines Bolkes ein Weib wählen, benn das Herrschergeschlecht muß vom reinsten Geblüte sein und gleichsam die Quintessenz des Bolksthums darstellen, gleichwie die Kinder das Ebenbild ihres Vaters sind. Die Vermählung mit einer Fremden ist sonach ein Verstoß gegen die Gesetz der patriarchalischen Gesellschaft, das her auch die jetigen Sultane, gleich den ehemaligen Königen Persiens, den ehemaligen ruffischen Caren und den letzten serbischen Kraljen, den Ahnen der Cernojevic, nur Töchter ihres Landes freien.

Der Herrscherstamm Ivo's bes Schwarzen überlebte nicht lange ben Abfall Stanisa's; sein letter
Sprosse, Georg, vermählte sich ebenfalls mit einer
Benetianerin, die dem Häuptlinge des Gebirges einen Widerwillen gegen sein rauhes Baterland einstößte. Also verließ Georg Cernagora, um im Genusse der üppigen Freuden Benedigs ungestört zu leben, und Cernagora, das, von innerem Zwiespalt zerriffen, zegen den eindringenden Feind keine andere Wehre ils den Fluch seines Bischoss, des Vladika German, zatte, beugte sich unter dem Joche Osmanli's. Die Ibfallgenossen Stanisa's kehrten zurück in's Gebirge, roberten die Feste Obod und bemächtigten sich der Handespläge ihrer christlichen Brüder, die auf solche Weise bis zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts als Raja's lebten. Roch jest gebenfen bie Cernogorer mit Entruftung ber Beit, wo ihr Land ber Pforte einen Harac jahlte, ber lediglich jur Bestreitung ber Schufterrechnungen bes Gultan bestimmt war. 218 fie im Jahre 1604 gegen ben Bafcha von Skadar, Ali Beg aufftanden, ihn ichlugen und verwundet heimjagten, fruchtete biefer Sieg nichts weiter, ale baf er ihre fcmankenden Berhältniffe einigermaßen feststellte; fie erlangten nämlich bas Recht, 8027 bewaffnete Streis ter gur Bertheidigung ihrer breiundneungig Dorfer gu halten und unmittelbar unter bem Gultan au fteben. ber ihr Kriegsoberhaupt unter bem Ramen Spahi und ihr Rirchenoberhaupt unter bem Ramen Vladika anerfannte. In Diefem Buftande fand fie im 3. 1606 ber cattarenfische Batrigier, Mariano Bollizza, bet beauftragt mar, die Grenze zwischen ber Turfei und bem venetianifchen Gebiete feftaufeben.

## Bweite Periode.

Als in der Folge die Benetianer mit der Pforte in Arieg verwickelt wurden, wiegelten fie die Gerno, gorer gegen ihren gemeinsamen Keind auf. Visarion, der siebente Vladika nach German, schmeichelte sich, seinem Lande einen treuen Bundesgenossen in der ftolgen Republik erworden zu haben, die ihrerseits nunmehr, durch die Diversionen der Gernogover nach drücklich unterstützt, ihre Eroberungen auf dem türsischen Festlande begann. So schlugen Zene im Jahre

1627 bie jum Entfat bes belagerten Castelnuovo berbeieilenden Mufelmanner und gwangen bie Stadt, ich ben Benetianern ju ergeben. Inbeffen gemahrten ben Sochländern auf ihren eigenen Bebiete nur noch Die Balber eine fichere Buflucht; benn Soliman, Pafca oon Skadar, hatte ihre Engpaffe burchbrochen, ihre Dörfer niebergebrannt und Cetinje gerftort, und wenn er auch, auf feinem Rudjuge nach Skadar, unweit Podgorica, von ben Klementis und Kučis, die bas male Die Fefte Spuz inne hatten, überfallen und ganglich geschlagen marb, fo mar boch ein großer Theil feines heeres in Cernagora jurudgeblieben und bebauptete fich in ben bortigen Bebirgepaffen. Bon ben Busatlis unterftugt, erhoben biefe Befagungen noch wie vor ben Harac bis ju bem bentwürdigen Jahre 1703, ber Hecra ber Cernogorer. Damale namlic berebete ber Vladika Danilo Petrović Něguš, als er aus Ungarn, wo ber ferbifche Batriard Arsenius III. ibn jum Metropoliten geweiht batte, beimfehrte, feine Landsleute, in einer Racht alle Muselmanner bes Soclandes, Die Die Taufe verweigern murben, ju ermurgen, und biefer Blan marb vollftanbig ausgeührt. Das Bolfelied, welches bas Unbenfen biefer That verewigt, verbient befannt ju merben, mare es auch nur um der Beweggrunde willen, welche baselbe hervorsucht, um biefe grauenhafte Begebenheit u entschuldigen; es führt ben Titel »Svo-Oslobod« ("Bang befreit").

"Den Raja's von Zenta hat, gegen große Des

ficente, ber Bafcha bes blutigen Skadar verftattet, ein Rirchlein ju ftiften. Als es vollendet, tritt ber Bore Ivo por bie verfammelten Stammesalteften und fprict: .... Unfere Rirche ift aufgerichtet, boch bevor fie nicht gemeiht, ift fie ein unheilig loch; lagt une barum vom Baida einen Freivaß auswirfen, bamit ber cernogorifde Bifchof tomme, fie ju weihen."" Der Bafca gemahrt ben Freipaß für ben ichwarzen Kalugiera unt Die Abgesandten Zenta's tragen ihn flugs jum Vladika nach Cetinje. Danilo Petrović, ba er bas Schreiben lieft, ichuttelt bas Saupt und fprict: "Bei biefen Türfen ift auf fein Berfprechen gu bauen; aber um unferes beiligen Glaubens willen, ich werte geben, und mar's, um nimmer wiederzutehren."" Er läßt fein beftes Bferb fatteln und reitet bavon. Die treulofen Muselmanner laffen ibn auch Die Rirde meiben, bann aber ergreifen fie ibn und führen ib gefnebelt nach Podgorica. Bei biefer Rachricht er hebt sich ganz Zenta, Soche und Klachland, und eilt nach bem verruchten Skadar, ben Omer Bafcha un Onabe ju fleben. Er forbert breitaufenb Dufaten Lofegeld, und um biefe Summe in Gemeinschaft mit ben Stammen von Zenta aufzubringen, mußten bie Cernogorer alle heiligen Befaffe von Cetinie verfaufen.

Der Vadika wird freigegeben; bei ber Wiederfehr ihrer leuchtenden Sonne fennt die Freude bet Bergbewohner feine Schranken. Danilo aber, ber lange foon die firchlichen Uebergriffe der in Cernagors ingelagerten Türken forgenvoll betrachtet und im Geifte von Abfall seines Bolkes voraussah, benutte diesen Austenblid und beredete die versammelten Stämme, daß zie einen Tag festsehen, an welchen alle Türken im dande ermordet werden sollen. Bu solchem Borschlag chwiegen die meisten der Glavar's, und die fünf Bebrüder Martinović allein erbieten sich, die That zu vollbringen. Der Weihnachtsabend wird gewählt zur Mordnacht, zur Rache für die Schlachtopfer von Kosovo.

Der heilige Abend kommt herbei, die Brüder Martinović zünden ihre heiligen Kerzen an, beten insprünstig zu dem neugeborenen Gotte, leeren jeder einen Becher Weines zu Ehren Christi, und ihre geweihten Keulen schwingend, stürzen sie hinaus in die sinstere Nacht. Ueberall, wo Türken weilten, erschienen die fünf Würger, und wer gegen die Tause sich sträubte, vard ohne Erbarmen gemordet, die aber zum Kreuze schworen, wurden dem Vladika als Brüder vorgestellt. Das Bolk, zu Cetinje versammelt, begrüßt jauchzend den Weihnachtsmorgen; zum ersten Male seit dem Tage von Kosovo, konnte es ausrusen: Cernagora ist frei!")

So warb ben Stammen ber Katunska-Nahja wiederum ihre Unabhangigfeit ju Theil; bie benachbarten Diftricte aber harrten noch ihrer Erlöfung aus

<sup>\*)</sup> Diefes Lieb wird noch jest in ber Familie Martinovio gefungen.

ber Anechtschaft. Alfo begann jener helbenmuthige Rampf, ber fich bis auf unfere Tage fortgefponnen bat, ein Rrieg, in welchem häufig turfifche Befangen, jum Sohne, gegen Schweine audgewechselt wurden, Bahrend beffen erhielt Cernagora allmählig eine festere Beftaltung: bas fahrende, unftate Birtenleben mid Der patriarchalischen Lebensweise. Die ferbischen Die raten. Die Defterreich im fechzehnten Jahrhunderte mit fo gludlichem Erfolge gegen Die Republik Benedig gebrauchte, murben endlich, nachbem fie ihren Ramen "Ustoten" unfterblich gemacht, von bem Dogen 30: bann Bembo ganglich aufgerieben und fuchten nun eine Buflucht in bem fcmargen Sochlande, ju Niksic und zu Piperi. Eben fo hatte Drobnjak im Jahre 1696 andere Ubtofen aufgenommen, welche Die Turfen Albaniens ausgestoßen hatten. Alle Diefe Blüchtlinge ordneten fich aufammen nach Dorfgemeinden ober Bruberichaiten und nach Blemen ober Stammen, unter bem Borftande einer oberften Bleme, ber von Negusi, einer Colonie von Serben vom Berge Negos in ber Erzegowina, welche, ba fie in Daffe eingewanden maren, von Anfang an eine große, nach eigenen Gefeben lebende Familie bilben. Der Rriegofurft, melder biefe Bleme in Gemeinschaft mit bem Bifcoft ober Vladika regierte, mußte balb ale Baupt eines Stammes, welcher alle übrigen bei Beiten übermog, ju einer gemiffen Dberherrichaft über Die gange fleine Republif gelangen, und biefe, auf Roften ber geiftlie den Oberherrichaft fich mehr und mehr entwickelnte Scwalt, befestigte sich in dem großen Stamme der Negusi, in welchem sie forterbte. Doch war die Uesbertragung derfelben an gewisse Wahlbedingungen gesknüpft, indem es dem Haupte der Negusi frei stand, mit Beirath der Aeltesten des Stammes, ohne Rückssicht auf Erstgeburt, denjenigen unter seinen nächsten Berwandten zum Nachfolger zu wählen, der ihm als der Tüchtigste empfohlen ward.

## Dritte Periode.

Die Christnacht bes Jahres 1703 hatte Ceinagora frei gemacht, boch blieb bas Ergebniß biefer unheilschwangeren Racht bem übrigen Europa unbefannt. Erft Beter ber Große offenbarte ber Belt bas Dafein biefes neuen Bolfes. Er hatte, ba er im Sahre 1711 bem Sultan ben Rrieg erflarte, Die gange orientalische Chriftenheit gegen die Türken aufzuwies geln gesucht, boch nur die Cernogorer waren feinem Rufe gefolgt. Gin hiftorifder Befang ichilbert in fraftigen Bugen ben Enthusiasmus, mit welchem Cornagora Diefen Bolfeaufruf vernahm. Das Lied hebt an mit bem Briefe bes Caren, ben ber mostowitische Befandte, Milo Radović, vorliest ju Cetinje in ets nem großen Sobor aller Blavaren bes Sochlandes. Der ruffifche Raifer, nachdem er barin feine über ben Schwedenkönig erfochtenen Siege, ben Tag von Pu'tava, ben Berrath und Tob Mazeppa's berichtet, follest folgendermaßen :

"Best greift ber Turfe mich an mit feiner gangen Dacht, ben Carl XII. ju rachen und ben Bent ichern Europens ju Befallen; aber ich hoffe auf ben allmächtigen Gott und vertraue auf bas ferbische Boll, besonders auf die tapferen Arme ber Cernogorer, Die gewiß mir beifteben werben, Die Chriftengewalt zu befreien, Die Tempel ber Rechtgläubigen wieder aufzurichten und ben Ramen ber Slaven ju verherrlichen. Rrieger bes fcmargen Sochlandes! Ihr feib gleichen Beblutes mit ben Ruffen, gleichen Blaubens, gleider Bunge und bann, feib Ihr nicht auch, gleich ben Ruffen, Manner ohne Furcht? Alfo brauchtet 3hr nicht einmal bieselbe Sprache ju reben, um an ihrer Seite fampfen ju tonnen. Auf benn, zeigt Guch, wie 3hr feib, murbig ber Belben bes Alterthums, und bemahrt End als bas gefürchtete Bolt, welches nie mit bem Turfen Krieben ichloß.""

Ob solcher Botschaft bes flavischen Czaren, des großen christlichen Kaisers, schwingen alle die Sabel und greisen nach ihren Buchsen, und wie aus einem Munde tont es: ""Last uns zichen gegen die Türken lieber heut' als morgen!".... In Bosnien und in der Ercogovina werden die Türken geschlagen und in ihren Festungen belagert. Weithin liegen die musselmännischen Städte und Dörfer in Asche, und nicht ein Fluß ist, und nicht ein Bach, der nicht vom Blute der Ungläudigen geröthet wäre. Aber diese Freude währte nur zwei Monden lang, und der Friede, den ploblich der Car Peter mit der Pforte zu schließen

gezwungen war, brachte ben Serben Miggeschid. Die Gernogorer wollten schier verzweifeln, bennach aber ließen sie nicht ab vom Kampse, und damals schon zeigten sie sich, wie sie jest sind: als Weintrinter und Türkenfresser. So lange einer von ihnen noch am Leben ift, streiten ste gegen jedweden Feind, seien es Türken ober Andere. Ja die Freiheit der Cornogorer ift kein eitler Traum. Rur Gott allein vermag sie zu bes wältigen.

Eine andere Piesme vervollftandigt biefe Ergab. lung in nachftebender Beife:

Stambul schweigt im Siegestaumel über die Mosfowiter, da erscheint urplöhlich in seinen Mauern ein
türkischer Krieger von der blutigen Feste Onogosto.
Unter Thränen berichtet er dem kaiserlichen Divan die
Schmach, die dem stolzen Bosnien die schwarze Cornagora angethan: den Brand der Städte, die Plüns
derung der Landschaft, die Berwüstung überall. Ergriffen von dieser Schilderung, gibt der Sultan seis
nem besten Serassier, Achmed Pascha, fünszigtausend
Mann und heißt ihn die Empörer zu vertilgen. Durch
ben Bertrag am Pruth hat der türkische Car mit
ganz Europa Frieden; nur die Eernogover stehen noch
gegen ihn im Felde; werden ste allein dem großen
Reiche troben?

Angelangt mit feinen fünfzig Taufend in der Chene von l'odgorica, schreibt ber Serastier an Vladika Danilo: "Schicke mir einen mäßigen Harac und als Geißeln die Junuk's: Popović von Čevo, Merval

von Velestovo und ben Falten Mandusic. Thuft Du es nicht, fo brenne ich bas gange gand nieber von ber Moraca bis jum Salgice (bem abriatifchen Deere), nehme lebenbig Dich gefangen und martere Dich ju Als ber Vladika foldes Schreiben lieft, weint er bitterlich; barauf beruft er bie Saupter bes rauben Hochlandes nach Cetinje. Als fie nun Alle versammelt, fagen bie Ginen: "Laßt uns ben Harac geben."" Die Anberen: "Raft uns lieber Steine ges ben!"" Micunović aber rufen aus: ", Gefahrten! gebet was Ihr wollet; ich, meines Theils, werbe nicht meine Bruber als Beißeln ausliefern, es fei benn, baß fie meinen Ropf mitnehmen."" Endlich beschließt bie Berfammlung; eber bis auf ben letten Dann für ben beiligen Glauben und die theuere Freiheit au fterben, als fich ben Tirannen zu ergeben, und Alle fchworen fie, nie ben Türfen anderen Tribut zu fenden, als bas Feuer ihrer Buchfen.

Unterbeffen stehte ber Vladika zur gnabenreichen Vila bes Berges Kuma. — "Geist unserer Berge!" sprach er — "thue mir kund, wie wir die Unzahl von Feinden bewältigen mögen!" Und die gute Vila entbedte ihm die Mittel, das heer der Ungläubigen zu vernichten. Drei Cornogorer werden erwählt, an die Grenze auf Rundschaft zu ziehen: Janko und Bogdan Jurasković und der große Raslapčević Vuko. Die drei helden steigen, die Büchse im Arme, in das Thal von Cetioje hinab, zogen eilends durch zwei Rahien und erreichten mit Sonnen-

ſ

untergang Kokota. Dort machten sie Halt, ihr Brot zu verzehren, schwammen bann im Dunkel ber Racht über die Moraca und schleichen sich ein in das Lager des Pascha. Die ganze Racht wanderten sie durch das Lager, ohne an's Ende zu gelangen. Da fragt Vuko: ""Wieviel der Türken mögen wol an dieser Grenze stehen?" Doch die es wußten, wollten es nicht sagen, und die es hätten sagen mögen, wußten es nicht. Es mochten ihrer wol an hunderttausend sein, eingerechnet die religiösen Bauernschaaren, die in allen Rachbarlandschaften bis nach Bulgarien hin ausgeboten worden. Darauf sprach Vuko zu seinen beiden Gesährten: ""Kehret zurück und meldet unseren Anführern, was Ihr sahet, um mich aber seid undekümmert; ich bleibe hier zu Euerem Dienste.""

"Also kehrten die Juraškovie wieder nach Cotinje und verichteten den Knezen: ""Wir sahen den Feind eine solche Menge, daß, wären wir alle Drei in Salz verwandelt, es kaum hingereicht hätte, für ihre Suppe; aber" — setten sie hinzu, um die Furchtssamen über die Größe der Gesahr zu täuschen — "dieses Heer ist nur ein zusammengeraffter Haufe von Einarmigen, Lendenlahmen und Krüppeln."" — Ermuthigt durch solche Botschaft, hörten alle Plesmen, die zu Cotinje versammelt, andächtig die Messe, erhielten den Segen ihres geliebten Vlaka, und mit Weihwasser besprengt, brachen sie auf in drei Rotten, von drei Vojvoden angeführt. Die erste Rotte sollte durch eine verstellte Flucht die Türken heranloden, die

andere bann von den Bergen auf sie herniederstürzen, die britte aber in Schlachtordnung sie im Thale erwarten. Drei Tage lang standen diese Rotten an den Usern der Vlahina, als aber zum dritten Male die Sonne sich neigte, erschienen die Osmanlis unterhalb Vrania. Vuko, der vermeinte lleberläuser, führte ihr unübersehbaren Scharen; plöglich hebt er an zu singen: "Tapfere Türken, psiegt hier der Ruhe, laßt Guere Rosse längst der Vlahina weiden, schlägt Guere Rachtzelte auf, denn von hier ab die Cetinje werdet Ihr fein flares Wasser sinden." Das Türkenheer macht Halt, stellt seine Wachen aus und sinkt in Schlaf.

Da mit einem Dale fturgt eine bichte Bolle fdwarger Rrieger von ben Bergen berab auf bas fclafftille Lager und regnet Tob. Die Beg's verlaffen ihre reichen Belte und gerathen fliebend in feindlichen Binterhalt. Rurchtbar wuthet es unter ben Kluchtigen an ben Schluchten bes Berges Perjnik, und mas ber Abgrund nicht verschlingt, verzehrt bas lebenbige Reuer ber Cornogorer. Drei volle Tage wird bas ftolze Beer ber Machthaber fonder Raft verfolgt von gemeinen Saidufen. Welch' herrlicher Unblid, wie Die serbischen Gabel funkelten, wie fie Die Ropfe bet Reinde spalteten, wie die Relfen felbft, auf fie trafen, in Stude fprangen! Alfo bededte fich im Juli 1712 Cernagora mit Ruhm und füllte fich mit unermeglicher Beute. Darum, meine ferbifden Brus ber und Ihr Alle, benen ein freies Berg im Bujen folagt, freuet Gud, benn bie angeftammte Freiheit wird nicht untergeben, fo lange wir noch unfer ichwars ges Sochländchen unfer nennen."

Die Sieger nannten ben Drt, wo bas Beer bes Serasfiere vernichtet mar: Carev-Laz (Raifere, Abhang). In Folge biefer Schlacht murben viele Dörfer, ja gange Diftricte ten Turfen entriffen, und Die Fefte Neka, Die fie belagert hatten, blieb ben Cernogorern. Buthentbrannt über Diefes Diggeichid. ruftete ber reine Car (ber Gultan) rafch einen neuen Seeredjug aus, und zwei Jahre barauf rudten 120,000 Streiter, geführt von Duman Kiuprili, gegen Cernagora beran. Lift mit Dacht vereinend, bot Duman ben Sochländern einen ehrenvollen Frieden, und biefe, burch fein Berfprechen bethort, fandten fiebenundbreißig ihrer angesehensten Glavaren in fein Lager. faum angelangt, wurden biefelben festgenommen und alebalb begann ber Sturm gegen die Berglanbichaft, bie foldergeftalt burch ben treulofen Bafcha ihrer tuch. tigften Bertheidiger beraubt mar.

"Den Serastier und die fünfzigtaufend Zurten, die in ben ferbischen Wälbern und Schluchten geblieben, zu rächen (so lautet bas Bolfslied, welches biefe Begebenheit erzählt) und die Bunden, die das Herz bes Sultan getroffen, zu heilen, verschonte Kiuprili in Cornagora fein Alter, nicht ein einziges Haus. Entblößt von Schießbedarf, mußten die Junak's weischen. Die jungern verschanzten sich auf den Höhen der Berge, die anderen flohen gegen Cattaro auf Benedigs Boden, vertrauend, daß ber Doge, ben fie

burch lange Kriege fich verpflichtet, fie nicht ben Turten überantworten werbe. Gitle Hoffnung! ber Benetianer ließ die Osmanlis in sein Gebiet einfallen und die Hilflosen niederhauen. Doch was frommt bem Dogen seine neue Freundschaft mit den Türken! All' seine öftlichen Provinzen wurden ihm entriffen. Dieß war Benedigs Lohn für den Berrath an den Serben."

Die letten Berfe bes cernogorifden Befanges berühren eine traurige Beriobe ber Beschichte Benedige, meldes bei biefer Belegenheit inne werben follte, was ein Staat profitirt, wenn er, von faufmannifden Speculationsgeifte befangen, feine Berbundeten preis gibt. Der Turfe, ber nunmehr, im Befige Montene gro's, fich frei bewegen fonnte, burchjog unverwehn alle venetianischen Provinzen ber griechisch-flavischen Salbinfel, von Bosnien an bis nach dem Ifthmus von Corinth. Bu fpat gewahrte bie Ronigin bes abria tischen Meeres, bag ihre Wohlfahrt durch ihre innige Berbindung mit ben ferbifden Ruftenbewohnern be bingt fei; ba fuchte fie von Reuem ben Cernogoren aufzuhelfen, welche immer noch in ben unzuganglichen Theilen ihres Gebirges fich behauptend, tagtaglid, gleich Ablern, auf die Turten in die Thaler binab ftießen. Im Jahre 1716 gelang es ihnen fogar, bie beiben Bafcas von Ercegovina und Bosnien, bie mit Beeresmacht in bas Sochland einfielen, bingusgutreiben, aber fie fcanbeten ihren Sieg, inbem fie ben Manen ber von Kiuprili verratherisch umgebrach.

ten siebenunddreißig Sauptlinge Gesangene opserten. Im Jahre 1718 zogen die Ebrnogorer, 5500 Mann start, den Benetianern zu hilfe, welche in Ativara und Dulcigno eingeschlossen waren, und befreiten sie durch ihren Sieg über den Bezir von Albanien. Ein Danksaungeschreiben des Senats von Benedig an den Vladika Danilo bewahrt das Andenken dieser Großthat der schwarzen Krieger. 1727 ersochten sie einen neuen, glänzenden Sieg über Tschengitschbefter, der mit Mühe ihnen entrann, doch nur, um einige Jahre später von anderen Siaven, in der Schlacht von Očakov, den Tod zu empfangen.

Immer aber waren noch nicht die Spuren von Kiuprili's grauenvoller Berwüftung verwischt. Mehrere Stämme waren fast ganz eingegangen. Der von Ozrinić war, zusolge ber Piesme, die überschrieben ist: "die Rache von Čovo", bis auf 40 Mann geschmolzen, als unvermuthet sein Häuptling, Ricolaus Tomase, sich in Čevo von Tausenden von Türken, unter dem Besehl des Beg Lubović und des Gouverneurs der Festung Kloduk, eingeschlossen sah Der tapfere Vojvode hielt den Sturm der Türken so lange aus, daß das Heer der Cernogorer Zeit hatte, zu seiner Besreiung herbeizueiten.

Während auf ber Cbene ber Rampf wuthete, und bas Feuer ber Gewehre die Luft erfüllte von der Erde bis jum himmel an, ftand Tomase mit ben Seinen auf ber Felskuppe von Čevo und bat Gott, durch einen Windftog die Dampfwolke zu zerstreuen, damit

fie fahen, welches von beiben Heeren Sieger bliebe. Endlich, fiebe, da ftiegen ihre cernogorischen Brubn berauf, die so eben mehr als taufend Türkenköpfe abgeschlagen und eben so viele Gefangene in Retta fortführten. —

"D mein Gott!" — rief Tomaso aus — "Danl fei Dir, bag wir unfere von Kiuprili gemorbeten Bater so herrlich rachen. Möchteft Du benn, bie für Cornagora ftarben, bie himmlischen Freuden ewigen Triumphes gewähren."

Die bis dahin so schwantende Lage ber Eernogorer sing an sich fester zu gestalten; ber fortwährende Rampf zwischen Cornagora und der Pforte zog die Blide des civilisirten Europa's auf sich; die heldenmüthigen Hochländer wurden von ihren christlichen Nachbarn mit Segenswünschen siberhäuft, und die zweite Hälste des achtzehnten Lahrhunderts bracht ihnen eine Reihe von Siegen. Zuvor aber hatten sie noch eine lette Unglückeperiode durchzumachen. Acht Pascha's, den Bezir Mohmed-Begovic an der Spitz, hielten Cornagora, von 1739 an, sieben Jahre eine geschlossen. Doch gelang es den Cornogorern, durch fühne Aussälle gegen die zahlreichen türksichen Berschanzungen, den Feind zu schwächen und ihn am Ende gänzlich auszureiben.

In wilbem Siegestaumel verbrannten fie bamals in einem Stalle fiebzig ihrer Befangenen; aber fein Bolfslied hat die Gräuelthat verewigt. In schone tem Andenken lebt ber 25. November 1756. Ein tuh.

ter, reiner, lebensfrischer Befang melbet die Erigniffe biefes Tages mit einer Genauigkeit, wie man
ie nur irgend von einem Militarberichte erwarten
ann.

"Der Begir von Boenien fcreibt an ben fcmaren Kologer Vassil Petrović, grußt ihn und fagt ilfo: "Gowarzer Mond, fchide mir ben Harac jes Sochlandes und als Tribut zwölf ber iconften Madden von zwölf bis funfzehn Jahren, wenn nicht, o fcwore ich. Dein gand ju verheeren und alle Rannsbilber, jung und alt, in Sflaverei ju führen."" Der Vladika theilt Diefen Brief ben Glavaren ber Stamme mit und erflart, bag, wenn fie fich fugen, r fich von ihnen als Chrlofen losfage. Die Glavaen gaben jur Antwort: "Gher wollen wir Alle unere Ropfe hergeben, ale mit Somad bebedt leben, elbft wenn die Rnechtschaft unser Leben um ein Jahrunbert friften murbe."" Go burch ben Beifall ber Seinigen bestärft, erwiedert der Vladika dem Begir on Bosnien: "Wie fannft Du, Renegat, Bflaumenreffer von Ercegovina, den Harat von den Rins ern bes freien Sochlandes forbern? Der Tribut, ben bir Dir fenden, fei ein Stein von unserem Boben, nd ftatt ber zwölf Jungfrauen follft Du zwölf Schwei. efcmange haben, womit Du Deinen Turban gieren zogeft, auf dag Du inne werdeft, daß in Cornaora bie Jungfrauen nicht für Turfen, noch für Reeagten bluben, und bag, ehe wir eine preisgeben, pir lieber gliederlahm, ber Augen und Bande beraubt,

sterben werden. Willft Du uns angreifen, so tomm heran — Du wirft, so hoffen wir, uns Deinen Korf laffen; er wird in unseren Thälern rollen, die schon mit so viel Türkenschädeln übersäet find.""

"Db solcher Antwort, warf ber Pascha wuthent brannt die Steine zu Boden, faste den Bart in seine Hande, und rief mit Donnerstimme alle seine Hauptleute zusammen. Sie eilten herbei mit vierzigtausem Mann, und geführt von den Kiaja (Stellvertrett des Bezirs), rückten sie vor, mit Feuer und Blm das schwarze Hochland zu überschwemmen. Die Eèt nogorer erwarteten sie in den Bässen von Brod, unter weißen Feste Onogosto. Dort begrüßten beibt Heere sich mit Gewehrseuer, das ohne Unterlas vierzehn Tage währte.

Bloglich flagen unfere jungen Belben, baf fe

weber Blei noch Pulver haben, und da fie in ihre Schanzen, die nicht mehr Feuer speien, zurückziehen, fallen die türkischen Scharen sengend und brennend in die Dörfer ein. Aber Gott sandte und unerwartet Hülfe: trot des strengen Berbotes, des venetianischen Dogen, brachte in einer Nacht ein mildthätiger Frember mehrere Tausend Patronen zum Kaus. Entzüder ergriff bei diesem Anblick die Söhne Ceruagora's: sie singen Sieges-Hymnen. Mit anbrechendem Morgen befreuzen sie sich und fturzen über das Lager der Türfen ber, gleichwie Wölfe unter eine weiße Herde. Sie

fclagen und verfolgen fie uber Berg und Thaler bis in die Racht hinein. Der Kiaja febft floh vermunde

tthemlos, ju feinem Begir, ihm Melbung ju thun, vieviel ber Sohne Cornagora's er heimführe."

Dbgleich ber lateinischen Rirche jugethan, hatte Benedia ftets bedeutenden Ginfluß auf bas fdmarge Sochland geubt, bis im Jahre 1767 Rugland bie Bergen ber Cernogorer gewann. Gin flavifder Abeneuerer nehmlich - nach einigen ein öfterreichischer Deferteur - ber unter bem Ramen Stephan Mali (ber Rleine) bei einem Sochlander zu Maini, unweit Budua in Dienft getreten mar, hatte feinen Berrn eingeredet, baß er nicht mehr und nicht weniger, als Car Peter III. fei. Bald niftete Stephan fich in Cernagora ein, mo er, bei ber Tragheit bes Vladika Sava, ber, nachdem er in Betersburg ftubirt, Rach. olger Des unerschutterlichen Vassili geworben mar, eicht eine Bartei gewann; ja, am Ende ließen fich bie Bernogorer verleiten, ihn ju ihrem Staatsoberhaupte u mablen, fo wie auch ber feibifche Batriard von pek ihm feine Dienste anbieten ließ und ihm ein cones Bferd jum Gefchent fandte. 3mar jagten bie Eurfen, ale fie bieß erfuhren, ben Bralaten fort, ber sun bei bem, ben er ale Berricher anerfannt, Sous uchte, allein die Raja's hielten barum eben fo feft in bem Betruger, und überall, felbft auf venetiani. chem Bebiete, erhob fich, ihm ju Gunften, 3wiefpalt and blutiger Streit. Ramentlich mar bieß ber Kall in bem Stadtchen Nisano, beffen Einwohner ein, mehrere aufend Mann ftarfes Belagerungsheer bes Dogen jurudichlugen, und mehrere hundert baron erlegten. Benedig foll nun bei dem ruffifden Sofe barauf gedrungen haben, daß er die Cornogorer über den unechten Car enttäufche, und wirklich warb zu biefem 3mede ber fürft Dolgoruki nach Cernagora abge gefandt, mo er, in Begenwart fammtlicher au Cetinic persammelten Glavaren, erflarte, bag ber echte Bein verftorben, und fein Grab in Rufland ju finden fit Darauf murde ber fleine Stephan auf Befehl bet Vladika Sava verhaftet und bem Befolge Dolgorubi übergeben; ba aber ber ruffifche Befandte feine Befangenen in ein, über bem feinigen gelegenes Bim, mer gefperrt hatte, benute letterer ichlau Diefen Um ftand, und rief ben Gernogorern gu: "Bhr febel nun, bag felbft ber Furft mich ale feinen Dberhem anerfennt, ba er nicht wagt, mich unter fich einguquartieren."" Durch biefe Schluffolgerung in ihres Bahne bestärkt, fturgen bie Gernogorer heran, un ihren theueren Befangenen gu befreien, und Dolgeruki mußte eiliger jum Land binaus, ale er bereinge fommen mar.

Um diefelbe Zeit rudten die Turfen — wie maglaubt, auf Betrieb der Benetianer — in's Feld. In Heere, von den drei Beziren Albaniens, Bosnick und Macedoniens geführt, sielen zu gleicher Zeit volluhido, Niksica und Podgorica her in Cernsgora ein. Die Streitfräfte waren getheilt, aber han nädig der Kampf. Nach zweimonatlichen, ununter brochenen Gesechten sahen die Cernogorer ihre gan Munition erschöpft, denn das treulose Benedig, ba

von nun an ihren Untergang für sein Handelsinteresse vörderlich hielt, hatte seine ganze Grenze mit einer Truppenkette umzogen und ließ weder Lebensmittel noch Schießbedarf in das Hochland ein. So gelang es denn dem Dsmanlis, mehrere Thäler zu verheeren und viele Dörfer niederzubrennen; doch konnten sie, obschon nie große Streitkräste beisammen hatten, nicht bis Ceinje vordringen und mußten mit Beginn des Winters hren Rückzug antreten. Eine Piesme, die Bogovina Werk Gottes) überschrieben ift, schildert diesen ruhmsollen Feldzug 1768.

"Der Doge von Benedig ichreibt bem. Car bes beißen Stambule, grußt ihn freundlich und hebt ilfo an: ""Reiner Sultan, Du weißt, bag auf jenen felfen von Cernagora bei bem blogen Ramen bes uffifchen Raifers bas Bolf auffigmmt, wie Rinder ür ihren Bater. Lag uns vereint biefe Rebellen verichten, auf bag feine Sput mehr von ihnen übrig :i. 3ch biete meine Dalmaten auf und meine froatis ben Freiwilligen und bafete ihre Grenze, und mas Deinem Sabel entfommt, wird meinem Schwerte nicht ntrinnen!"" Alebala fammelt ber Osman-Car feine Ubanefen, Bosniafen und Rumelioten, an die bunertzwanzigtaufend Fußganger und Reiter. im Begir geführt, ruden fie gegen bas fcmarge Soche ind und brechen von brei Seiten augleich berein. Beedias heerschaar aber lauert an ber Grenze.

Bon allen Seiten umstellt, rufen die Gernogorer tott, ben Sochsten, an und beschließen in feierlichen

entziehen. Diefe Revolution führte politische Berwid lungen und blutige Handgemenge herbei.

Die europäischen Großmachte maren endlich inn geworben, baß es fich ber Dube lohne, fich um bat fdmarge Sochland ju fummern. Seitbem maren fe befliffen, basselbe gang unter ihre Bewalt ju befom-Befonders verfolgte die öfterreichische und ruffifche Politif biefes Biel; allein ber bamalige Vladika ber Cernogorer, Peter Petrović, mußte fich bie gwi fchen beiben faiferlichen Sofen entftanbene Giferfuct · au Rugen au machen; er ließ fich im Jahre 1777 untet bem Schute Deftreich's ju Karlovic in Sprmien jum Metropoliten weihen und begab fich bann gum Car, ber ihn jum Ehrenmitgliebe ber großen Synobe von Rufland ernannte. So, inbem er abwechselnb ball ben einen, bald ben anderen huldigte, zeichnete Viadika Peter jene geschickte Bolitif vor, welcher feine Rachfolger bis auf ben heutigen Zag treu geblie ben find.

Auch aus ber Anarchie, welche bie osmanischen Provinzen zerrüttete, wußte Peter Bortheil zu ziehen, indem er eine Anzahl Diftricte, die seitdem unter dem Ramen Berda's sich mit Cernagora verhündeten, von dem Paschalik von Skadar lostiß, doch mußte diese Gewinn durch blutige Schlachten erkauft werden, deren lette, die von Krussa, für lange Zeit Cernagora vor den albanesischen Einfällen sicherstellte. Die Haltung des Vladika an diesem Schlachttage war bewundernswerth, und lange Zeit wandten die from

nen Greife von Cotinjo auf biefen Tag bie Bibel. telle an, wo es von ben Debianitern heißt, baß ie, von Gibeon befiegt, ihr haupt nicht wieber erjoben und bas Bolf Israel vierzig Jahre lang, bis um Tobe ihres Befreiers, in Frieden liegen. Der Bibeon bes fdwarzen Sochlandes ließ bas Saupt eines Begners, bes Begirs von Albanien, einbalfaniren und ftellte es in feinem Empfangaimmer au stanjević auf, von wo es fpater nach Cetinje geracht wart. Wie bas Saupt, welches ju Rom bem Lempel bes Jupiter als Grundlage biente, marb biees Saupt bes Busatli gleichsam ber Grundftein bes ernogorifden Capitels. Mit biefem glangenden Siege ei Krussa bebt eine neue Aora ber Cornogorer an. enn nunmehr galten fie in den Augen Europa's für rei, und felbft ber Sultan erfannte gemiffermaßen ibre Inabhangigfeit an, indem er ihnen feit jener Beit feinen Jarac mehr abforberte.

## Bierte Periode.

Die Franzosen waren nach ben Siegen, die fie t Egypten über die Türken erkampsten, von sammtchen Griechen. Slaven mit Enthusiasmus begrüßt vorden, als aber Napoleon sich verleiten ließ, mit em Sultan in Bund zu treten, schlug Alles um, und un ward es ben Ruffen leicht, Cornagora zum Mitlpunkt ihrer reactionären Umtriebe gegen die franbsische Herrschaft in den ehemaligen venetianischen Brovinzen zu machen. So entipamn fic auf diefen Gebiete ein langwieriger Arieg zwischen unseren Bospaungen und ben Cornogorern, welche, obschon ke mehrerentheils den Kärzeren zogen, doch nie ohne to pferer Gegenwehr wichen. Wurde auch dieser Annig gegen die Uebermacht der Beteranen aus den italientschen Feldzügen nicht von so glänzendem Erfolge gehön, als die Hochländer sich duvon versprechen mochen so trug er wenigstens dazu bei, ihren Ruhm über Guropa zu verbreiten, und trop allem Wischscheite mickelte doch der Widerstand, den sie so sieggewohnten Kriegern entgegensehten, in ihnen mehr und mehr der Bewußtsein ihrer Kraft und ihrer hohen Bestimmung

Damals, so lautet ein ämilicher Artikel be "Gorlioa", überließen vie Franzosen im Frieden von Campo Formio dem öfterreichischen Raiserreiche da Busen von Cattaro, uneingedenkt, daß, als Cattars sich im Jahre 1410 freiwillig den Benetianern his gab, solches unter der Bedingung geschah, daß, wen dereinst Benedig nicht mehr im Gande wäre, die Stadt zu schüßen, sie ihre ursprüngliche Freiheit wie der erhalten und nicht an irgend eine andere Nach abgetreten werden sollte. Darum konnten es die Kistenbewohner schwer verschmerzen, daß sie gegen alle Recht, dem römischen Raiser zugetheilt worden, un ihre-Häuptlinge beschlossen, Abgeordnete an den Viedika der Cornogorer zu senden und sin um Ratund Hilfe zu bitten.

Bon biefem Augenblide an betrachtete ein große

Theil ber ferbifden Ruftenbewohner ben Vladika als hren naturlichen Schutheren, und fein Einfing auf ie nahm in bemfelben Dage gu, wie Ragusa in Berall gerieth. Diefer berühmte Freiftaat fanb, vor jem Ginfalle ber Frangofen, auf ber gangen Salbinfel n folder Adtung, bag bie Glaven ber Türkei fich in igener Berfon bahin begaben, um feinen Berichtebo. en ihre Streitigfeiten jur Enticheibung vorzutragen. Seine Ariftofratie, bie, gang nach burgerlichen Buichnitt, lediglich mit parlamentarifchen Berhandlungen befchäftigt, nur auf gefehmäßige Ordnung bedacht and von allen bem Lebens, und Ritterwefen eigenen Anmaffungen fern mar, galt für bie vaterlichfte von tang Euroba. Diefer fleine Staat, ber in beständis ger Rube lebte, bilbete ben vollftandigften Begenfat jegen die regfame, friegerifche cernogorifche Republik. Bur Beit bes Ginguges ber Frangofen in Ragusa mar B gerade fünfundzwanzig Jahre ber, daß bort Rienand jum Tobe verurtheilt worben. Sah man fic jenothigt, eine Tobesftrafe ju verhangen, fo legte bie Republit Traner an und ließ einen Scharfrichter aus er Turfei fommen, ber jeboch fogleich, nachbem er eine Arbeit verrichtet und feine Bezahlung empfanen, wieber fortgeschickt murbe, ohne bag es ihm geonnt war, auch nur ben übrigen Theil bes Tages in iefer Stadt bes Friebens zu verweilen. Rur allein ie Ceta's ber Cernogorer und bie barque fur bie ateinischen Serben entspringenbe Berpflichtung gur Mutrache, ftorten bann und mann bie tiefe Stille iefes Landes.

Mit bem Auftreten ber Franzosen begann eine neue Zeit für die lateinischen Serben: die verständigen Grundsäte ber alten Republiken wichen den aus Poris herübergekommenen demagogischen Ansichten; gar manche Niesme klagt über das wüste Treiben der domatigen serbischen Iacominer. Die von Cattaro werden im einem dieser Gefänge geschildert, wie sie an Bonaparte schrichen:

"D Du, der Du uns Bater und Mutter bift, tomme eilends herbei, so Du nicht willft, daß die Schwabi uns den Ruffen oder Britten überliefern; wir erwarten Dich."

Indeffen tofteie es manchen Kampf und manche Anftrengung, bevor ber frangöfische Einfluß in Cattaro fich geltend machen fonnte; benn gleichzeitig schrieben andere Junak's an ben Abmiral Seniavin in ben weißen Corfu:

"Bier Jahrhunderte sind nun verslossen, seit die Serben bei Kosovo eihren Car verloren; seitden wohnten die Edelsten unseres Stammes in Primorea"), unter dem Schirm bes Dogen von Benedig, der uns milde regierte, kaum war ein Bater liebreicher gegen seine Kinder. Darauf hat man uns verkauft an den Raiser von Wien, und nun möchten die Jacobina uns wieder an ihren Freund Bonaparte verhandel. Du aber, ruhmgektigiter Soniavin, eile herbei zu un

<sup>\*)</sup> Diefer Rame bezeichnet affe Ruftenlanber, wo ferbifd gefprochen wirb.

erem Schupe: Du wirft ber Bater unserer Sohne ein."

In bem Bolfeliebe heißt es weiter: bas ber rufifche Abmiral, nachdem er biefen Brief gelefen, mit einer Flotte auslaufend, fich bes Bufens von Cataro bemachtigte, was fo ziemlich mit ben biftorifchen Rachrichten übereinstimmt. Diefem gufolge follte namich Cattaro, in Gemagheit bes Betersburger Berrages, an Franfreich überlaffen werben; Die Ginwohner aber übergaben, im Ginverstandniffe mit Des tereich, die Stadt ben bei Corfu freugenden Ruffen, beren herrschaft fie, in Betracht ber weiten Entfers nung Ruflande von Cattaro, weniger fürchteten, als Die ber Frangofen, ber herren Italiens. Da nun eröffneten die Cernogorer, von mosfovitischen Truppen unterftust, ihren Feldjug von 1806. Sie begannen bamit, daß fie ben Beneral Lauriston und die franjofische Befagung von Ragusa angriffen: zwanzige taufend Mann garf belggerten fie Ragnsa und jugleich Cattaro, welche lettere Stabt fie barum in Anpruch nahmen, weil - wie fie vorgaben - biefelbe bis 1443 jum ferbischen Reiche gehörte und eines ber ilteften Besithumer ihres Vladika mar. Sinfichtlich Ragusa aber glaubten fie bas Recht bes Starferen geltend machen zu fonnen. Die ruffische Klotte batte ur Unterftubung ber Sochlander breitaufend Mann judgefchifft, und bie Belagerung war in vollem Bange, ale General Molitor von Zara aus mit aufenbfechehundert Mann — ben einzigen in Dals

matien jur Berfügung ftebenben frangofischen Ernp. pen - vor Ragusa anlangte, welches von breigehntaufenb Belagerern eingesthloffen war. Er griff bie untergeordneten Blemen ber Cornogorer mit bem Bar jonett an und warf fie auf bie Ruffen gurud, bie baburch gleichfalls jum Banten gebracht wurden. Ihre Artillerie und ihr Lager im Stiche laffend, reb teten fich bie Ruchtigen Saufen auf die Flotte und fubren mit vollen Segeln bavon. Diefer faft ungland liche Sieg befestigte Die frangofifche Berrichaft in ber Umgebungen bes Bufens von Cattaro. Auf bloka Raubirieg befdrantt, fuchten bie Bochlanber burd einzelne Streifzuge ihre Nieberlage ju rachen und tob teten auf einem berfelben ben Beneral Delgorgues, nebft einem Abjutanten Marmont's, Ramens Gaiet, welche lebenbig in ihre Banbe gefallen maren. Endlich verloren fie in bem Gefechte bei Castelnuovo, im Jahre 1807 fo viel Tobte, bag fte nicht langer bas Beld behaupten fonnten, und fchloffen mit ben Fram jofen, benen burch ben Tilfiter Bertrag Cattaro ju gesprochen war, einen langersehnten Frieden, welche erft 1813 wieder geftort ward. Um biefe Beit for berten nämlich bie Cernogorer sihre Stadt Cattarejurud, und ba fic ihnen nicht gutwillig übergeben warb, rudten fie aus, um fie mit Gewalt ju nehmen. Eine fange Biesme, wovon wir nur die Sauptumrife wiebergeben, fcbilbert biefen Felbjug.

»Vladika Peter schreibt nach Negus an ben Gubernator Vak Radonić: ""Mert auf, Gubernator

uk! Bersammle Deine Nögusi und alle Zoklic nb ziehe an ihrer Spise nach Cattaro, die tapferen ranzosen zu belagern: besete die Wege, die nach der este führen, auf daß Riemand hineindringe. Inzwischen führe ich die Meinigen von Cetinjo nach Maina nd nehme die Stadt Budua ein." Als Vuk diesen zuber geschriebenen Brief gelesen, tanzt er vor Freude, immelt eine starte Rotte, steigt zu Roß und eilt gesen Cattaro. Am Ufer der Gorajda schlägt er sein jelt auf, beseth die Höhen und schneibet Cattaro ab on der Feste Troica. Aber der Vladika zieht mit en Seinen hinad zu Maina, wo alle Primorcen (sersische Rüstenbewohner) ihm entgegenstiehen und freis zülig ihr Land dem schwarzen Hochlande verbinden.

Mit nächstem Frühroth erhebt sich der Vladika, uft alle seine Brüder von Cornagora und Primoroa usammen und forscht, wie er Budua möge befrelen, hne das Blut der Serben und der tapferen Franzosen u opsern. Da richtet Potor Djurasković sich emor, füßt des Vladika Hand und redet unterthänig: "Ein Mittel wohl kenne ich, Budua mit wenig Bint u erringen. Es saßt die Stadt nicht minder ferdische Banduren, als französische Krieger: d'rum laß und n den Häuptling der Panduren, an Kerstitjevid nuko schreiben, daß er Streit ansange mit den fremen Kriegern, und wenn sie num sich streiten, nahen dir den undewachten Wällen." Der Vladika befolgt en Rath und schreibt dem Häuptling der Panduren, verspricht, daß Rußland reich ihm lohnen solle.

Der Kerstitjević versammelt seine Brüder miliest den empsangenen Brief vor. Die Pandum erwiedern: ""Schimpflich wär's, die Franzosen zu wertathen, den uns anvertrauten Posten zu verlassen!" Sie verwersen des Häuptlings Plan; der aber bleit sest im Entschlusse und spricht: ""Dieweil wir Alle Serden sind, müssen vereint wir handeln mit unsem heiligen Vladika."" So überredete der Hauptman die meisten seiner Krieger; die aber an Frankreich sie ten, schafft man dei Seite. Darauf überfallen sie is Franzosen, würgen, die sich widersetzen, sessen weise die anderen und öffnen mit Tagesanbruch in Thore des weißen Budua. Hoch zu Pferd und leich wie der graue False zieht der Vladika ein und dur ket dem Himmel.

Als Gubernator Vuk, an der Gorajda gelaget, Budua's Fall vernimmt, redet er zu den Seina:

""Schande über uns, wenn wir noch müffig stal Auf! mit dem Frühroth stürmen wir Troica." Ba den Wällen Cattaro's herab gewahrte der französisch Häuptling das Wogen der serbischen Schaaren und ruft: ""Ehre dem höchsten! so sehen wir doch auflich, wie die Ziegen Cornagora's die Feste des Aufers erklettern!" Darauf zu den Seinen gewandigen möchte?" Da erhebt sich hauptmann Campuniolo: ""Gib mir, Oberst, nur dreihundert Mann, so ich hinauf und verbrenne diesen Bergratten die Schwänzig aber will ich lebend vor Dich führen."

Campaniole bricht auf mit seinen Streitern : boch ibem ber Abler gegen Troica guffteigt, fcleichen bie ernogorer ibm in ben Ruden und umftellen ibn. urch Felfen gebedt, auf allen Seiten. Der gefangene Seld geberbet fich gleich einem Lowen; bann in gebloffenen Reihen fturmt er ben Berg hinab; boch ba Tornec er erreicht, ftredt eine Rugel ben furchtbaren Ibler nieber; eine andere trifft ben Knjasnu Djaliar, en Frangofenfreund, Die britte todtet ben Sahnenrager. So fallen hunbert tapfere Danner; Die aneren fehren, mit Bunben bebedt, gurud, verfolgt on den Bergratten bis unter bie Balle. Ale bie unfzig Streiter ju Troica folches feben, übergeben te bie Refte, und ber Sieger gerftort fie. rune Ranonen nahmen fie mit fich, bie iconen franöfischen Ranonen, Die bem Vladika Freubenfcuffe baten, ale er fam jum Bouverneur Vuk, und Beier Beere fich vereinigten.«

Der ämtliche Bericht über die Emnahme von budua und Troica vervollständigt die Biesme burch inige nähere Angaben. Er fest die Eroberung Bulua's, bei welcher siebenundfünfzig Franzosen gefangen vurden, auf den eilsten September, und auf den wölften besselben Monats die Erstürmung Troica's, er ein surchtbarer Aussall der Besahung von Cataro, wobei, außer einer Anzahl Todten, siebenundereisig Gefangene den Cernogorern in die Hände siesen, unmittelbar vorher ging; doch gibt jener Bericht u, daß die, von den Franzosen unterminitte, Feste

Troica eine Stunde nach bem Sturme ber Sochlande in die Luft flog. Was Cattaro anlangt, fa bid barin ber Beneral Gautior eine mehrmonatliche Belv gerung aus und ergab fich erft im December ben Eng Diefe übergaben Cattaro, fraft eines, mi bem Vladika abgefchloffenen Bertrage, ben Cerne gorern, welche basfelbe nun ju ihrer Saubiftabi mad ten; bod ging ihnen biefe wichtige Eroberung ichen im folgenden Frühjahre (1814) wieder verloren, in dem Raifer Alexander biefelbe feierlich an Defterreid Auf Befehl bes "Raifers von Bien" brad General Milutinovici von Ragusa auf, um ben Vladika von bem Bufen von Cattaro ju vertreiben. Di Bolfelieber geben mit bumpfen Stillschweigen übe Diefe traurige Begebenheit binmeg, Die lateinischen Serben Ragusa's bagegen ergeben fich in langen fvottelnben Befdreibungen von bem Ungemach be heiligen Vladika's und ber Raumung Cattaro's; in beffen fonnen fie boch nicht umbin, die Standbaftig feit anzuerkennen, mit ber bie fcmarzen Rrieger Diefe Blas fo lange gegen Milutinović und feine Deftern der vertheidigten, bis fle ihre lette Patrone verfche fen. Traurig fehrte Vladika Beter beim in feine Beig und pflegt in Ruhe bie Bunben feines Bolfes, bis i 3. 1820 ber graufdme Celaludin, Begir von Boenia mit Beeresmacht die Moraea heranfam, um bie Corne gorer ju unterjochen. Diefe lodten ihn in ihre Eng paffe und bewiesen burch ihren vollständigen Sieg M Pforte, bag, wenn fie auch vor ber europäische Kriegekunft hatten weichen muffen, fie bennoch, ben ungeregeiten Gorben bes Islam gegenüber, ihre völlige Ueberlegenheit behaupteten. Die Nieberlage bes bodnischen Bezirs, ber balb barauf vor Scham sich entsleibte, brachte die Muselmanner bahin, baß sie von nun an sich mit bem schwarzen Hochlande nur noch in Plankeleien einließen, die von feiner historischen Besteutung sind.

Um 18 October 1830 ftarb, im vierundachtzigs ften Jahre feines Alters und nach einer faft halbhunbertjährigen Regierung, ber große Vladika Beter, ber Ludwig XIV. von Cernagora. Diefer folichte Begner Rapoleons am abriatischen Deere batte mehr als irgend einer feiner Borganger baju beigetragen, fein Land ftaatlich ju ordnen. Seine Tapferfeit und feine unbeugfame Billenefraft maren mit Milde gepaart, bie ihm in hohen Grabe eigen mar. Seine Babe ber Ueberredung und ber Beredfamfeit mar fo außeror. bentlich, daß ein Wort von ihm genügte, um von ben-Cernogorern bie größten Opfer ju erlangen; feine Dacht war unbeschränft, und felbft ber Gubernator geborchte feinen Befehlen, obgleich biefer ihm an Burbe gleich ftand und ihm gegenüber feinen Sig hatte. Seine patriarcalifche, einfache Lebensweise war fo ftreng, daß er nicht einmal mahrend feiner letten Rranfheit in feiner Schlafftube, ober vielmehr in feiner armlis chen Belle, Feuer hatte. Sobald Diefes haupt bes Belbenvolfes bie Mugen gefchloffen, eilten alle Plemen berbei, um ihn jum letten Male Die Bande ju fuffen.

Ueber seinem Grabe ward, seinem lettem Willen ge maß, ein sechsmonatlicher Waffenftillstand mit alla kneren und angeren Feinden gelobt, und das friege rische Hochland war gang aufgelöf't in Seufzern und Gebeten und stehte zu dem, der sein ganzes Lehn hindurch sich als Priester, wie als Bürger, gleich tüchtig bewiesen. Als vier Jahre darauf die Bewohner von Cetinjo, bei Desnung des Sarges von Peter I., seinen Körper unversehrt fanden, und sein Hülle auf einem Altar niedergelegt, zu welchem sein dem unzählige Pilger aus allen serbischen Landen har zuströmen.

Gleich ben folgenben Tag nach Beters I. Zon mußte berfenige feiner Reffen, ben er fich jum Rad folger erforen, obgleich berfelbe erft achtzehn Jahn gablte, ben Rrumftab bes Berftorbenen ergreifen, man auf die Tenne des Ivo Cornojević geführt und von bem gangen Bolfe unter bem Ramen Beter II. all Vladika begrußt. Beter mar noch nicht einmal Die conus; mit Erlaubnif bes letten Busatli, Duftaphol Bascha (bes Sohnes bes berüchtigten Kara Mahmud) fam baber ber Bifchof von Prigren in die Sochland um dem neuen Regenten die Briefterweiße zu ertheila aber erft 1833 ward berfelbe ju Betereburg jum Be fcof geweiht. Bis bahin ward Beter in feinem erni lich bedrohten Baterlande jurudgehalten. Der Grof vezir Mehmed Resid nämlich glaubte, nachbem a ben Emporer Muftapha ju Skadar gezwungen, ficit ergeben, auch Cernagora auf Diefelbe Beife wie W

anien, burch Erregung von Zwietracht unterwerfen a tonnen, aber er bebachte nicht, bag in Cernagora ber Ginzelne bem Gesammtwillen gehorfam ift, und aß alle feine Burger bei bem erften Schufe eines uswärtigen Feindes ihre inneren 3wifte vergeffen, und iren bedrängten Brudern ju Silfe eilen. Bergebens erschwendete er fein Gold, vergebens versprach er bem 'ladika von Seite bes Sultans eine urfunbliche irblichfeiteerflarung feiner Burben, wie folche bem ürften Milos von Serbien ju Theil wurde. Der 'ladika ber bereite feine Stellung fur vorzüglicher ielt, ale bie ber abhängigen, tributpflichtigen Donauirften, entgegnete: "fo lange feine Mitburger ibn verleidigen wollten, bedürfe er feines Fürftendiplome, nd wenn fie bas nicht mehr wollten, murbe ihm ein iches vollende unnug fenn." Diefe, mabrhaft boch. erzige Antwort entzudte bie Cernogorer. Die Railie Petrović, aus welcher feit bem Jahre 1703 bis 332 ununterbrochen helbenmuthige Briefter, Apoftel ir Freiheit sowohl als ber Religion hervorgegangen aren, biefe neue Maffabaerfamilie genoß von nun i bas unbebingte Bertrauen bes Bolfes. Go in feis m zwanzigften Lebensjahre mit unumschränfter Bealt befleibet, erwartete Beter II. bas Seer bes Groß. giere, meldes nach europaifder Beife eingeübt und irch feine gablreichen Siege über bie albanefifchen mporer friegegewohnt mar. Ungeachtet feiner Ueberacht hegte boch ber Grofvegier Beforgniß, und fanbte ber erft feinen aus 7000 jungen Saftifis (regelmas

1.

sige Truppen) bestehenden Bortrab, unter Anführung des Bascha's von Skadar, Namik Halil, voraus, um das Terrain zu untersuchen. Diese Schaar wußte ihre Bewegungen so geschickt zu verbergen, daß sie unerwartet an der feindlichen Grenze erschien und bevor noch Bertheidigungs-Maßregeln getroffen woren, des Engpasses von Martinic sich bemächtigte. Die seis im April 1832 vorgesallene Kriegsereigniß, welche mit der Riederlage des kaiferlichen Nizum\*) endigu, erzählt eine Piesme in folgender Beise:

"In dem schönen Grenzdorfe Martinic hat bat junge Popenweib, das Ablerkind des Popen Radović, einen Traum gehabt; sie hat im Schlafe eine dicht Wolke herüber von dem blutigen Skadar ziehen sehn: die Wolke zog über Podgorica und Spuje und entlud über Martinic ein frachendes Ungewitter, desta leuchtende Blize der Popin, sammt ihren acht Schnwren, die Augen versengten. Aber von der Berglick herab erhob sich ein heftiger Sturmwind, darauf maweiter von Jupina her, dann ein dritter von Zlatina, und alle drei, vereinigt, trieben die Wolke zurück bis hin zur Ebene von Spuje. Diesen Traum erzählt sie ihrem Gatten, der beutet ihn auf einen nahen Ueber

<sup>\*)</sup> Ein auf europäische Art bewaffnetes und geubtes tutb fces Truppenforps.

ta ber Moslims, erhebt fich und ruftet feine glangenbe

Roch ift die Racht nicht vorüber, als die Türken git Rafeln in ber Sand einfturmen auf bas arme Dorf. ein. Die jahe Klucht ber Beiber ju beden, fampft Raović, ber Bope, an ber Spige feiner Gemeinde, bis aß am Ende Rettenfugeln ihn gerriffen ju Boben reden. ""Sierher", ruft ber Gatte ber traumfichtigen Bopin. ',,,, Wo fend Ihr, meine Reffen Stevo und Javro? Tödlich bin ich vermundet, ba ich unfer Obbach vertheidiget gegen bie Mordbrenner, boch fterbe ch gerne, fie habens theuer bezahlt. Rur Gins noch, neine armen Reffen: ichafft meinen Leichnam fort, amit ber Turfe nicht mein abgeschnittenes Saupt ents veihe, und bringt ben Junak's Runde von ber Feinde Einfall, auf daß nicht fie auch das Berberben treffe."" Stevo und Gabriel eilen mit breifig Sirten berbei, iberfallen bie gerftreuten Turfen, ichneiben breißig Ropfe ab, und jagen bie anderen jurud jum Bafca Namik Halil.

Indeffen ordnet Namik Halil 3000 Taftifis zur Schlacht und fturmt mit Ranonenfeuer auf die Kula's von Martinic ein. Doch schon ift der Aufruf erschollen, chon steht zur Silfe bereit der Hauptmann von Berica, Radovan-Puljev, mit seinen Streitern, ingleichen die Berdjauen von Piperi und Belopavlic, die greifen, ihrer 800, die 3000 Tastisse und das ganze

türkische heer. Namik Halil ward vom Pferbe ge worfen und verfolgt bis an die Thore von Spuje Hundert und vierundsechzig Türken blieben todt zur Stell und dreihundert waren verwundet. Run mag er gehn der Bascha Namik Halil, dem reinen Car in Stan bul zu hosiren, der ihm seinen schönen Nizam anver traut, um Kälber in Löwen zu verwandeln. Ihr se bischen Falken, wie trefstich versteht Ihr es, mit Flinten schüßen den Pascha's des Kaisers den Weg zu weisen damit sie sich nicht im Dickichte des Waldes verlieren. Welch reiche Haracerndte Ihr ihnen gewährt, dis das, des häusigen Besuches müde, Ihr ihnen das Haupt abschneidet, und so Gott will, wird es stets so sein, se lange es noch Flinten und beherzte Männer in dem freien schwarzen Hochlande gibt."

Der Großvezier schickte sich eben an, die Rieberlage bes Nizam zu rächen, und in eigener Person gegen die Cornogorer loszugehen, als der Sultan ihn zu rückries, um ihn nach Syrien gegen den Sohn des Bicekonigs von Egypten zu schicken. Sobald auf diese Weise der Friede hergestellt war, suchte der Vladika die ihm zu Theil gewordene Bolksgunst zur Besestigung seiner Macht zu benuhen. Er wagte es, den Gouverneur Radonić in Anklagestand zu versetzt unter dem Vorgeben, daß derselbe den Desterreichen huldige und, im Einverständnisse mit ihnen, nach de Oberherrschaft strebe. Der sechzigsährige Greis wurd als Hochverräther, mit seiner ganzen Familie, des Lan

es verwiesen, alle seine Güter wurden eingezogen, und Saus seiner Bater zu Njegus in einen Afchen, aufen verwandelt. Er wandte sich nach Cattaro, wo Desterreich unsausgesett, und selbst nach dem Tode es Hauptes der Radonic für den Unterhalt der geschteten Familie Sorge getragen hat.

Die Stelle bes weltlichen Oberhauptes blieb unseset; ohne lange Borberathung war man zur Aussührung bieser wichtigen Maßregel geschritten, bie reilich durch die Ermordung des Tüchtigsten und Beliebtesten der Radonic erleichtert ward. Wäre ieser jüngere Bruder des Gubernators am Leben eblieben, so würde der Vladika wohl nicht so leichses Spiel gehabt haben.

Rachbem Beter II. auf biese Weise sein Borhaben lüdlich ausgeführt hatte, reifte er nach Wien; ba er boch nicht die gewünschte Aufname fand, so bestimmte in bies, sich nach Rußland zu begeben, um sich von er heiligen Synobe zum Bischof weihen zu laffen.

Diese Abwesenheit des Vladika benutte die gusernatorische Parthei, um sich vom Neuen zu gestalten, nd richtete deshalb ihre Blide auf die Familie Vuotić zu Čovo, von denen die Radonić ihr Amt urch Erbschaft oder Kauf erworben hatten. Das ihte Haupt der Vukotić, zu Podgorica geboren, ber zu Cattaro angesessen, war unter dem vorigen

Vladika nach Rufland gegangen, um bie beträchtliche Erbichaft feines Bermandten, bes in ferbifchen Bolis liebern als Belb gefeierten Generals Ivo-Podgor-Er führte auch gludlich vor ben čanin zu beben. ruffifchen Berichtehofen bie Sache burch; begnugt fich aber, anftatt bas Capital mitzubringen, mit ben bloßen Binfen, und fehrte nach Cernagora gurud, wo er fich fur einen, mit ber Berbefferung ber Befet gebung bes ganbes, beauftragten ruffifchen Abgefand ten ausgab. Der Senat mar verblenbet genug, ib jum Brafidenten, feinen Reffen und Reifegefahrten Vukićević aber jum Biceprafibenten ju ermable, und zugleich ward diefer mit einer Schwefter be Vladika verlobt. Da jeboch ber junge Mann balt barauf fich in eine icone Mostoviterin verliebte fie heirathete und nach Cattaro führte, maren bit Cernogorer barüber fo entruftet, bag fie ben mei neibigen Berlobten ichmachvoll aus bem ganbe iggten Aber auch auf ben Dheim erftredte ber mittlerweile beim gefehrte Vladika bie Ungnabe, melde ber Reffe fid jugezogen hatte, und fo mußten im Jahre 1814 bein Ruffenfreunde bas Land raumen, und bahin gurud fehren, wo fie ihre Schape gurudgelaffen batten.

Jest erft begann Peters II. eigentliche Regierung; benn bis bahin hatte er nicht gewagt, als Reformats aufzutreten. Um feinen Civilifationsplänen eine gunftige Aufnahme zu sichern, trug er sie anfangs nur als von bem verstorbenen Vladika herrührend von

indem bieser für ben Schutgeist des Baterlandes zalt, beffen heiligen Willen man gewissenhaft nachesommen musse, endlich aber ergriff er fühn das Ruber, lenkte es in seinem eigenen Ramen und übte eine Herrichaft, wie ste kein Vladika vor ihm zu erstreben, geswagt hätte.

Um von ber fo rafch errungenen Allgemalt Beters II. einen Begriff ju geben, genügt es allein ichon bie Art und Beise anzubeuten, wie er im Jahre 1835 einem neuen Turfenfriege vorbeugte. Gine Rotte fub. ner Junak's aus ber Cernica-Rabia batte namlich nachtlicher Weise bie Festung Spuje überfallen, einen Theil ber Befahung niedergehauen, und eine Ranone Einige Mongte barauf hatten mit fortgenommen. Rotten von bem Stamme ber Kuci unter bem Bormande, bie Turfen fur bas Berbrennen ihrer Mais. erndten ju judtigen, fich ber Refte von Zabljak bemache tigt, ihre Kahnen im Ramen bes erften Befigers berselben, Ivo Cernojević, baselbst aufgepflangt, und alle Unftalten getroffen, ben Blat ju behaupten. Gine lange Biesme, welche bie Gerlica von 1838 mittheilt, preift in fraftiger Sprache Diefe fühne That.

Die Bichtigfeit Zabljak's, feine vortreffliche Lage am Sec von Skadar, ichienen die Hochlander bringend zu mahnen, die Stadt nicht wieder aus ben Banden zu geben. Allein Peter II. urtheilte anders:

er bebrobte feine Landsleute mit bem Banne, wenn fie auf bem Befite ihrer Eroberungen beständen, und Zabljak ward geräumt. Sierauf ichlog ber Vladika mit bem Bafcha von Podgorica einen ewigen Frieden; boch in bemfelben Jahre eröffneten noch bie Turten jener Stadt vom Reuen ben Rrieg burch einen Raub aug gegen bie Bewohner ber Berda's, benen fie funfe gehn hirten tobteten, und mehrere taufend Schafe ent führten, und fogleich entspann fich ein Rampf zwischen ben Geplunberten und ben Blunberern. Der Vladika fcbien biefe Reprefalien unbeachtet ju laffen, man betrachtete fie als bloge Familienfehden, welche bie betreffenben Regierungen, die von Cetinje und Stambul, nichts angingen. Indem auf biefe Weife bie cernogorifche Regierung fich von ben 3wiftigfeiten ber Stamme fern hielt und ihre wirfliche Schwache unter bem Schleier ber Reutralitat verbarg, gewohnte fie allmälig ben Turfen baran, fie ale eine rechtmäßige Macht au betrachten.

Diese Politif burfte wohl für ben Orient, nicht aber einem europäischen Staate gegenüber anwenden sein. In der That wurde auch bald der Vladika genothiget, aus seinem Heiligthume hervorzutreten, da im August 1838 seine Landsleute gegen die Desterreicher einen Krieg, den sie schon gegen die Franzosen zur Zeit des Kaiserreichs geführt hatten, erneuern wollten, um einen Seeplat zu gewinnen, den man Cornagora vorenthalten hatte. Unter den Bezirfen,

bie ehemals zu bem Sochlande gehörten und gegenwartig Defterreichifch-Albanien beißen, werben aufgejubrt: ber von Maini, von Pastrović und die Salbinsel Lustica, beren Salzbergwerke - ehebem ben Regenten von Cernagora jugehörig - im Jahre 1650 von den Benegianern gerftort und burch die von Risano erfett murben, von mo gegenmartig bie Soche lander ihren Bedarf beziehen muffen, fo daß fie in Betreff eines unentbehrlichen Rahrungsftoffes von Defterreich abhängig find. Der Begirf Pastrovic, wo auf einer herrlich angebauten und burch Dliven and auserlefene Früchte berühmten glache bas Rlofter Lastva fich befindet, nimmt faft ben gangen Ruftenftrich von Budua bis Antivari ein. Seine Bewohner hatten ale Seefahrer fich Ruhm und Reichthum erworben; ale Rriegegenoffen Benedige burften fle ber Regierung feine Abgaben gablen, hatten die freie Bahl ihrer Oberhaupter fomohl fur Rriege, ale Friedens, eiten, und bas auf einer fleinen Infel gelegene Schloß Br. Stopan biente jum Gis ihrer Regierung, welche jus zwölf Vlasteln ober Bevollmächtigen und aus eche Staresinen bestand. Diese stolzen Bunbesgeroffen, bie Benedig ftete warm ju erhalten fuchte, surften - gleichwie einstmals bie Franken im romis den Raiferreiche - fraft eines Befeges in Die erften familien ber Republif heirathen. 218 Revolutionen ind Rriege ben europaischen Staaten bie Brengen jaben, Die fie noch jest haben, fiel ber eble Stamm an iett besteht bas geichmolzene Sauf-Destereich:

lein nur noch aus breihundert Seelen, welche, noch wie vor in zwölf Familien getheilt, ihre fiebenundbreißig Küftendörfer inne haben. Inzwischen hatte brüdender Mangel fie seit einigen Jahren bewogen viele Fluren an die Cernogorer zu verkaufen, welche dieselben urbar machten, ihre Wohnung bort aufschlugen und barin nach ihrer hergebrachten Beise hauften.\*\*)

Satten nun auch die vielfachen, burch biefen fic burchfreugenden Wechselbesit veranlagten, haufig ju blutigen Auftritten führenden Reibungen in jungfter Beit mehr und mehr abgenommen, fo munichte gleich wohl die öfterreichische Regierung eine fefte Bestimmung ber Grenzen, Die vornehmlich in militarifder Sinfict wichtig erschien. Bereits mar bas oberhalb Budua liegende Rlofter Pod Maini ein Brivatbefit bes Vladika, und erft fürzlich - im Dai 1839 - ift bae. ebenbemfelben jugehörige, etwas hoher im Bebirg gelegene Rlofter Stanjević, fammt ben bamit verbum benen ganbereien, öfterreichischer Seits angefauft wor Eben fo trug man auf einen Austaufch ber Felber in ben gegenseitigen Bebieten in ber Art an, bag fünftig fein Baftrovicaner mehr im Montenes

<sup>\*)</sup> Da bie von uns entworfene als treu anerkannte — Schilberung tes Bandurenfeldguges mit ber Stieglib's übereinstimmt, fo haben wir größtentheils mit beffen Bertten gesprochen.

grifchen, fein Montenegriner in Pastrović einen Grundbefit haben follte. Diefer Austaufch bot um fo weniger Schwierigfeiten, ba öfterreichifc Albanien ganglich frei ift von allen bentbaren Grundabgaben. baber ber Bechfel bes Grundbefiges zwifden biesfeits und jenfeite Riemanden Rachtheil bringen fonnte. 3m Julius 1838 fand, nach vorhergegangenen beshalb gepflogenen Berhandlungen, eine Bufammentunft ber öfterreichischerseits ju ber Grenzberichtigung Bepollmächtigen mit bem Vladika ftatt, wobei auch mehrere hundert Montenegriner gegenwärtig waren. Aber icon bei ben erften Grengvermeffungen tam es ju Reibungen, und ohne 3meifel maren bereits bamale blutige Thatlichfeiten erfolgt, wenn man nicht bei Beiten noch fich gegenseitig verftanbigt batte. Der Vladika ficherte ben öfterreichischen Ingenieurs ben ungehinderten Betrieb ihres Geschäftes au. und bie Bermeffungen nahmen eine Beitlang ihren ruhigen Fortgang. Da aber die Montenegriner in ihrer Anfcauungsweise burchaus ber Meinung leben, baß ber einmal von einem ber Ihrigen befeffene Grund ihr Eigenthum fei, und burchaus nicht unter Rrembe. fonbern bloß unter ihre Botmäßigfeit gehören fonne, fo ermachte bald wieder Argwohn und Giferfucht bei benen, bie ihre bisherigen Felber für frembes Bebiet abmarten faben. Rafc verbreitete fich biefe Stimmung unter ben Grenzbewohnern, und es marb beichloffen, die Befetung biefer, wie fie fagten, ihnen angehörigen Landftrede in feinem Salle Bugugeben.

Diek ift ber einfache Thatbestand ber Berbalis niffe, welche bie Beranlaffung gegeben ju bem viel. besprochenen feindlichen Begegnen zwischen ben Don tenegrinern und ben öfterreichischen Truppen im Jahn Es mag im erften Augenblide befremben, wenn man in mehreren Correspondenzberichten von der montenegrinischen Grenze aus jener aufgeregten Beit bie Behauptung findet, bag bie fury vorhergegangene Inwesenheit bes Ronigs von Sachsen in Cetinje bei getragen zu ben offenen Reindscligfeiten ber Donte neariner gegen die öftereichischen Truppen, benn burd biefen foniglichen Besuch habe bas Bolt eine weit hobere Meinung von fich, und feinem Vladika betommen, und fei übermutbig worben, bagegen fic feitbem bie Türken um fo muthlofer bezeigt, und ihre alten Feinde trop ber in ihrem Gebiete erft fünlich aemachten Eroberungen unangefochten gelaffen; aber fo gang grundlos mar jene Bemertung mobl gewiß nig-Richt als habe ber Vladika absichtlich fenen fonige lichen Besuch benütt, fich in ben Augen feiner Um. gebung eine erhöhte Bichtigfeit zu geben, bei einem fo rafc und fo poetifc auffagenbem Bolfe liegt eine berartige Deutung an fich nabe, und leifer Ginfluf mag allerdings baburch auf die Steigerung bes Selbft gefühls geübt worben sein - bas wird felbst beute noch von Aufrichtigen bort jugegeben. jeboch bebarf es ber geheimnifvollen Annahme frem: ber Ginflufterungen. Bir werben aus bem Bergange bes Rampfes feben, wie unscheinbar er fich entsponnen,

und wie er erst im Berlaufe selbst gegen alles anfängsiche Bermuthen lavinenartig gewachsen. Man fühlt ich zu einer solchen aussührlichen Darstellung an Ort und Stelle um so mehr aufgesorbert, ba in ben versichiebenen Berichten barüber so viel Widersprechendes mit untergelaufen und da selbst die Landeszeitung zur sehr fragmentarisch und unrichtig davon Kunde zegeben. Nicht zu versennen dabei ist übrigens die Schwierigkeit, ohne beigefügte Terrainzeichnung den Bang der Gesechte gehörig zu verdeutlichen, zumal bei einem solch' eigenthümlichen Schauplate und bei einem Kampse, der von dem gewöhnlichen Schlachtengange so wesentlich sich unterscheidet.

Als zufolge ber vom Vladika geschehenen Buicherungen am 2. August 1838 auf bem Berge Troica bei Gomila, an ber Sochebene pon Pastrović. iben jur Aufftellung eines trigonometrifchen Beichens Anftalt gemacht wurde, famen mehrere Montenegriner jeran, die Sandlanger ber Diemieurs von ihrer Urreit ju verscheuchen. Da biefe nu uv- icht ftoren ließen, fliegen bie Angreifer auf Die Bohen, riefen u. bere ihrer Bruder herbei, und fuhren fo lange mit Steinabrollen fort, bie bie unten Beschäftigten verjagt Bald barauf ericbien vom nachften Bach. jaufe ans eine Batrouille, ein Unteroffizier mit feche Mann, und ba bie Montenegriner auf felbe Feuer gaben, fo murbe in gleicherweise erwiebert. Sogleich eigten fich mehrere bunbert Montenegriner auf ben

benachbarten Soben. Runmehr — es war zwöl Uhr Mittags - wurde vom Boften. Commandana Die Mugrmftange angezündet; und fo bie gange Bor poftensfette allarmirt; Die Unterftugungstruppen un Referven rudten vor. Die immer bichter auf ba Soben fich fammelnben Montenegriner wendeten fi bauptfächlich gegen bie fteinerne Bachbutte (Rafell) bei Gomila, die fie bereits ju fturmen Unftalt mad ten. Done burch ihr fortgesetes Steinabrollen fi irre machen ju laffen, befeste hauptmann Spanne, ber aus bem mehrere Stunden entfernten Budua in Compagnie Jager herangeführt hatte, bie gur Bo theidigung bes Rafells wichtigften bobenvunfte. Mi Die Montenegriner faben, baß fie gegen basfelbe nicht auszurichten vermochten, zogen fie fich mit wilbem Bo beul in bie Bebirge jurud.

Am britten August sammelten sich auf ben höhen von Utorg, bem wichtigsten Grenzpaß Montenegro's von bieser Seite, mehrere Tausende aus dem benach, barten Bezirke Cornica, bedrohten auf dem rechten Flügel das Dorf Novoselo, griffen den Posten von Vidrak an, und suchten das dortige Rasell in Brand zu steden. Ein Umstand — wie manche behaupten Zusall — trug noch dazu bei, die Wuth des Kampses auf's Höchste zu treiben. Es näherte sich dem Kasel ein Mann, gedeckt durch ein Welb, das Brennmalmiaslien zu höchst unzweiselhaftem Zwecke trug. Run gehört es bei den Montenegrinern, den Albanesen und Dals

atinern ju ben bochften Graueln, bag ein Mann gen ein Beib ichieße, felbft wenn ein angreifenber eind fich, feiner Sicherung wegen, hinter ihr verftedt elte. Bon jeher gingen, felbft bei beftehenber Blutiche amifchen Familien, Die Beiber beiber Theile ach wie vor ungeftort gegenseitig in die einander bebbenben Baufer und Ortichaften, und man fieht fie itmale mabrend ber hiBigften Befechte in ber Borerreihe burch ihren eigenen Leib bie Manner beden. tinige moblgezielte Schuffe ftredten bas Beib fammt em Manne nieder. Ein fürchterliches Beheul, Der Stachel, womit fie felbft fich jum Angriff peitschen, olgte bem Kall ber Beiben; die Montenegriner famnelten fich in bichte Daffen auf biefen Buntt und aben, nachdem fle ihre Tobten weggetragen hatten, nunterbrochen Feuer auf bas Rafell." Bu gleicher Beit fturgten fich viele Sunderte auf ben rechten Flujel bes öfterreichischen Corbons - namentlich gegen - Vidrak und Novoselo warfen ausgesandte Barouflen, und felbft einen mit funfzehn Dann zu Sulfe ilenden Jager. Officier mit hundertfacher Uebermacht urud - permunbeten biefen und tobteten einen fager. "Die Montenegriner aber, mehrere Zaufenb in ber Babl, bielten unter fortmabrenbem Unrennen ind feuern ben gangen Tag über und bie folgenbe Racht hindurch jene niedrige mit Schindeln gebedte Bachftube umgingelt. In biefer bebenflichen Lage, ganglich abgeschnitten von aller Berbindung mit ben übrigen Truppen, hielt bie Befanung bes Rafell's,

bestehend aus einem Oberjager und fecheundzwanig Mann, fich ftanbhaft gegen Taufende von Belageren, bis endlich nach vierundzwanzig Stunden, ber m bem zwölf Stunden entfernten Cattaro - erft not Gomilla, bann gegen Novosello - herbeieilende Dbai lieutenant Rogbach burch fein Erscheinen neuen Dim und fpater auch Entfat und Lebensmittel bracht "Mittlerweile marb ber linke, unter hauptmann Spat ner ftehende, Flügel ber vorgebenben wuthenden Saufen, bie fich auf ben Bergen über ib gefammelt und ploglich auf ein gegebenes Beicha berabstürzten, in ber Fronte angegriffen, indeß ein @ berer Schwarm in feiner rechten Rlante burchaubrecha fuchte, um ber von bem Oberfommanbanten, Dber lieutenant Rogbach, perfonlich befehligten Abtheilung in ben Ruden ju fallen, und fo wo möglich bie b Novoselo im Gefechte Begriffenen ju unterftubm Spanner aber, ihre Abficht erfennend, fuchte jenn Sturm burch ruhige Saltung zu brechen, und entim bete zugleich alles Berfügbare in feine rechte Klank Als die Angreifenden ihren Blan vereitelt faben, men beten fie mit ihrer gangen Rraft fich gegen Die link Klante, und fuchten nicht allein burch fortgesettes Be wehrfeuer, fondern auch burch bas fürchterlichfte Stein rollen vom Troica herab, hier ben Durchbruch ju at zwingen. Allein bie Truppen, zwei Compagnien Sagn, unterftust burch einige Sundert Baftrovicaner, benn Diefes heftig fturmenbe Angreifen von den Berges berab nichts ungewohntes mar, wichen nicht von ibra tellung; und fo zogen fich die Montenegriner nach :hrfach vergebens wiederholten Angriffen mit der ibrechenden Racht in die Gebirge zurud.

Bahrend biefes hitigen Gefechtes bei Gomila, dte Dberftlieutenant Rogbach, ein Offigier vom alten erfannten Berbienfte, mit einer Jager-Compagnie, n ben Montenegrinern unbemerft, vor, und fand i seiner Anfunft bei Novoselo bie fampfende 3ar-Compagnie von mehr als zwei Taufend Montearinern bis gegen die Sobe bes Ortes gurudgeangt. Er beorberte bie mitgebrachten Sager jum orruden gegen ben boben und fteilen Berg Kopac. icher ale Schluffel ber Position bes rechten Flügels tausehen und von wenigstens taufend Montenegri-Als die Jager, in einer Rette aufrn befest mar. lößt vorwarts fchreitend, die gehörige Unnaherung monnen, marb alebalb bas Beiden jum Sturme geben, und bie Bofition mit bem Bajonette genoms in. Intereffant, und in ber Kriegsgeschichte vielleicht erhort ift, bag biefer Sturm von faum hundert ann unternommen, daß er im orbinaren Schritte. langfamer ftatt laufend, bes Terrains megen aus: führt murbe, und zwar in aufgelößter Ordnung. ie gurudgebrangten Montenegriner nahmen, rafch fich eber fammelnd, eine zweite Aufftellung auf einer gefahr feches bis achthundert Schritte bavon ents Dberftlieutenant Rogbach aber. nten Bergfuppe. ber felbst rubend noch Rube gonnend ließ fie burch eine halbe Compagnie verfolgen, und die zweite al Referve nachruden. Sie wurden abermals mit da Bajonette angegriffen und zurückgeworfen. Die Ermpen blieben im Bestig einer sehr vortheilhaften Sid lung; doch kostete ber lette Sturm mehr Tobte und Berwundete, als der frühere. So endete das Besich vom dritten August.

Am vierten sielen nur unbebeutende Plautelein vor; ber fünfte verstrich ohne alle Feindseligseiten meter vorbereitenden Anordnungen. Bon den am ersta Tage unter Anführung des Major Golfinger is Berstärfung anräckenden zwei Compagnien von E. Höriedrich, wurde die eine auf den rechten, die anden auf den linken Flügel entsendet; ebenso wurden die aus dem Cattareser und Castelnuover Bezirk am fünften eintressenden Bauern, gegen tausend Mam in zwei gleichen Hälften den beiden Flügeln zugetheil Kür den sechsten ward ein allgemeiner Angriss beschofen

Mit Tagesanbruch rudte ber rechte Flügel gege bas Kafell Vidrak vor. Die nächsten ben Momn negrinern gehörenben Hütten und Stallungen mut ben niebergebrannt, eben so die auf ber Hoched von Pastrović. Heulend und in scheinbarer flut rannten die Montenegriner über die vorlagemet Kelsen hinweg ins Hochgebirge, kehrten aber, da mit lerweile auch aus den entfernten Bezirken mehr

Laufend zur Unterftützung herangezogen maren, balb inzeln, balb in bichtgebrangter Saufen, zum Theil alb nadt, mit tobenben Befdrei gurud, und fturgten pringend über bie ichroffften Felfenspigen, und immervährend Maffen lodern Besteines vor fich herrollend, iebermarte. Befonbere ben linken Flugel griffen fie zit größter Erbitterung an, und brangten auch wirtich bie vorgeschickten beiben Abtheilungen, ba bie eftern erft eingetroffenen Bauern in wilber Bermirung bie Flucht ergriffen, in ihre fruhere Aufftellung. Ils aber bie Sauptabtheilung von Gomila," und auptfächlich ber Oberftlieutenant felbft an Kosai Cappa und Mala-Otroica mit ber Saubtmacht und en Baftrovicanern beranfturmten, "prallten ihre erjeuerten heftigen Angriffe ab, und fie zogen fich nach nehrftundigen hartnädigen Rampfe in bas Sochgebirg urud, mahricheinlich um bort fich für ben anbern Lag jum Angriff ju fammeln.

Die Truppen gahlten am sechsten auf bem rechen Flügel vier Mann an Tobten, einen Officier und cht Mann an Berwundeten, der linke Flügel gahlte unf Mann Tobte, sechs Verwundete, unter lettern inen Officier. — Ueber den Berluft der Montenegriser läßt sich nichts bestimmtes ermitteln, da sie ihre defallenen mit Gefahr des eigenen Lebens auf's züthendste vertheidigen, und auf alle Weise den Hansen, ja selbst dem Andlick ihrer Feinde zu entreißen uchen. Immer aber bleibt es bei einem annähernden

lleberschlag merkwürdig, daß mahrend dieser Tage bes von beiden Seiten oft so lange ununterbrochem heftigen Feuers ungeachtet, die Zahl der Todten mit Berwundeten so unverhältnismäßig gering war. Sol man dies der blinden Heftigkeit des Feuerns, soll ma es dem abschüssigen Standpunkt der Kampfenden, mit dem für die regulären Truppen mindestens ungewohnten Zielen steilaufwärts zuschreiben, während für di Montenegriner mehr das erstere gelten würde? — dießseitig Betheiligten führen beide Gründe an, von wundern sich aber darum nicht minder über das auffallende Ergebnis.

"Am stebenten August erfolgte Wassenstillsand, ben der aus Ragusa angesommene General und da Areishauptmann von Cattaro ohne Wissen und In thun des Oberstlieutenants Roßbach, mit Abgeordneten des Vladika's abschlossen. "Da von Seite det Vladika die schärsten und gemessensten Befehle gega Fortsehung der Feindseligkeiten erlassen waren, so wag ten die Montenegriner für diesmal keinen weitern Augriss sondern gingen auseinander, jede Abtheilung is ihre Rahie. Im Gesecht mochten ihrer ungesäht da bis vier Tausend Mann an dem Kampse Theil ge nommen haben. — Auch die österreichischen Trupps kehrten in ihre frühern Ausstellungen zurück, aber mach und nach, so daß der ganze Zug für die entingensten — nämlich den Oberstlieutenant selbst — sie

m Tage gebauert hat, weshalb ihn berfelbe auch berzweise ben fiebentägigen Panburen-Felbjug nannte."

"Die Rrieger hatten ihre Arbeit gethan, nun men bie Dichter an bie Reibe: fie ließen ber glaninden Tapferfeit bes Rommanbanten Roßbach. ben e ben großen einäugigen Vojvoden nannten, Bereche afeit wiberfahren, und eben fo feinen Jagern "ben nerichrodenen Wölfen" bie murbig feien, mit ben wfern Cernogorcen ju fampfen. Rur bas Gine etrübt, bie Junak's, baß fie nicht in Dalmatien im finverständniffe mit ihren meeranwohnenden morlas ichen Brubern, ben Saibutenfrieg gegen Defterreich ortfeten fonnten. Sie glaubten, bag biefe Dacht am inde bes Rampfes mude, ihnen biefe paar Ruftenreilen im Guben von Bubua überlaffen murbe, ba e für biefelben feinen Werth haben, für Montenegro ber hinreichen murbe, ihm eine europaische Bedeutung ı geben.

Weit entfernt an solche Zugeständnisse zu benken, enuste vielmehr das Wiener Cabinet die friedliche Stimmung Peters II., um mit ihm wegen des Kauses er Klöster Stanjević und Podmaini, des Privatsigenthums des Vladika zu unterhandeln, und es durben dieselben ohne Zustimmung des Bolks im Rai 1839 veräußert. Stanjević, welches nur zwei Stunden von Budua liegt, war saft ein Jahrhundert ang Residenz der Vladika's gewesen, und Peter I. satte es erst zur Zeit seines französischen Krieges vers

laffen, in ber Beforgniß, er mochte von ber Befahme von Budua aufgehoben und nach Franfreich gebracht werben. Da nun Deftereich feine neuen Erwerbunga ficher hatte, trug es auf eine formliche Grenzberginung an: Rugland wurde von beiben friegführenben Dad. ten als Schieberichter angenommen, und im Dan 1840 reifte Ticheffin, ruffifcher Conful gu Orsova, nach Cernagora, um bie Grengen zwischen Lanbe und Dalmatien zu reguliren. Nach langen Unterhandlungen warb ein Friedensvertrag geschlofe fen, ber, indem er Cernagora in die europaische Recht fphare hereinzog, eine bobe biplomatische Wichtigftet hat, unter Sochländern jedoch, die fich burch benfelba beeintrachtigt glaubten, lautes Murren erregt. muß benn Deftereich feitbem, trot ber errungenen Bor theile, ftete auf feiner Sut fein: es hat baber bie Bo fatungen an Diefer Rufte, mit congrevifchen Rateia verfeben, mittelft beren fie ben binter Felfen verftedia Feind von Weiten erreichen fonnen; vielleicht bie ein zige Waffe welcher biefes furchtbare Bolf nicht p widerftehen vermöchte. Endlich überzeugten fich bod bie Cernogorcen von bem Bortheil einer, wenn aus scheinbaren Aussohnung mit bem Schwaba, und bub beten nun, bag ihr Vladika im Angefichte Budus einen Balgen errichtete, woran funftig Jeber, ber fid Raubereien auf öfterreichischen Boben erlauben much gehangen werben follte. Rufland felbft verläugnet um jene Ausfohnung noch mehr zu befestigen, feinen go heimen Agenten ju Cernagora und zwang ibn, fi

n Wien wegen feiner Betheiligung bei ben Beerfahren ber Sochlander ju verantworten.

Der Vladika entschlossen, vorerft nur auf Rosten er Türken sein Gebiet auszudehnen, lenkte jest bie Tampsbegier seines Bolkes ausschließlich gegen bie Ercegovina und Albanien.

Die Emancipation biefer beiben ganbichaften, wour bie ichwarzen Rrieger feit brei Jahrhunderten treiten, ichien endlich im Jahre 1841 in Folge ber Siege, welche fie Schlag auf Schlag zwei Jahre binourch über ben berüchtigten Ali Begier von Erzego. sina bavon trugen, ihrer Berwirklichung nabe. Kovalevsky, ber nach Montonegro jurudgefehrt mar eitete bamale bas Rriegemefen ber Sochlander, und 10ch nie waren fie bei ihren Unternehmungen fo plannafig zu Berfe gegangen. Kolasine, Boroslavce, Klobuk, Die von ben Turfen neu in Stand gefette Befte Sabljak, wurden täglich berannt; Die heftigften Angriffe aber waren gegen Podgorica, bas Bollwert Albaniens, gerichtet. Da bie Cernogorcen auf biefem Bunfte ftete jurudgefchlagen murben, fo ichidten te Ginige aus ihrer Mitte, Die fich als Ueberläufer ausgeben mußten, in bie Stabt, um biefelbe ju unterminiren und fammt ber Befagung in die Luft ju brengen; allein ihre Bulvervorrathe murben von ben Zürken entbedt, und fo hatte biefer Anschlag feine weitere Folge, als die Hinrichtung der Ueberlänfer. Diese Schmach zu rächen, erschienen die Hochland alsbald dreitausend Mann start vor Podgorce, schwgen überall ihre Feinde, verheerten die Fluren jenseit der Morača, und zwangen diesenigen unter den Niediten von Hoti, die bisher ihre Unabhängigkeit behauptet hatten, sich mit ihnen zu verbinden; nur en Theil der katholischen Klomontis weigerte sich ihnen beizupstichten.

Was die mufelmänischen Albanesen anlangt, it werden sie mit jedem Jahre mehr in die Enge getriben. Der Krieg gegen sie wird schonungslos geführt; selbst die Gefangenen werden, ja sogar in Cetinje, trot dem Verbote des Vladika niedergemenelt, und die Dichter scheuen sich nicht diese Gräuel zu preisen:

"Beg Hassan Lekić, so lautete ein Bolksliebftreift mit vierzig Genossen und überschreitet die cer
nogorische Grenze, doch siehe, er zieht an einem hoba
Kelsen vorüber, auf welchen Marko Vučotić mit dri
der Seinen steht. Marko legt an auf Beg Hassa und er sinkt todt zu Boden" — ""Streckt die Wassu
und legt die Hände auf den Rücken, oder alle sch
ihr des Todes", ruft der surchtbare Marko den be
stürzten Türken zu. Die Türken gehorchen, der Sie
ger steigt aus seinem Versted herad, knebelt sie alle
ergreift das Gewehr des alten Hassan und treik ie das Bieh seine vierzig Gefangenen nach bem orfe Cornica. Er verschmäht das hohe Lösegeld, is sie ihm bicten, und auf dem Hose des Gerichts Ida enthauptet er alle, und schmücket mit ihren öpfen die Kula des Sardar. Gott schenke dem larko Glück und Gesundheit."

Solche Thaten find, wenigstens was ihren Ausang betrifft, nicht febr ruhmenswerth, und wirflich hielt auch bei biefer Gelegenheit ber Vladika, ber 8 jum Sahre 1840 nach Luft und Belieben ruffische denkmungen an feine Tapfern ausgetheilt batte, von Betereburg aus bittere Bormurfe, nebft ber Beifung, ch fünftig biefes Digbrauchs ju enthalten. In Folge effen ließ er breiftweg cernogorische Ehrenfreuge fergen, welche er nunmehr im Ramen bes Senats nd des Bolfes benen, welche fich um bas Baterland erdient gemacht haben, querfennt. Die Ticheta's egen Albanien bauern fort, und bie einfichtsvollen irfischen Staatsmanner überzeugen fich mehr und tehr von ber Unmöglichfeit, Skadar zu halten. Auf em großen See, ber feine Mauern bespult, werben jum noch muselmanische Kahrzeuge jugelaffen. Außer en ichon früher eroberten Infeln St. Nikolaus, Staena und Moraković, haben bie Cernogorcen 838 eine mehrere Stunden lange Infel, worauf sich as Dorf Vranina befindet, befest, und 1840 haben ie fich auf einem noch naher an Skadar gelegenen

Felbeilande verschangt, welches ihnen jest als Beobatstungspoften bient.

1843 nahmen ihn die Albanefen wieder in &



## Inhalt.

| Borrebe         |    |           |        |        |       |    |     |     |    | Seite<br>. 3 |    |  |
|-----------------|----|-----------|--------|--------|-------|----|-----|-----|----|--------------|----|--|
|                 |    | Er        | ste    | r      | A     | bſ | ch1 | nit | t. | ;            |    |  |
| Erftes Kapitel. |    |           |        |        |       |    |     |     |    | ·            |    |  |
| Das Land.       |    |           |        |        |       |    |     |     |    |              |    |  |
| þ               | 1. | Name      |        |        | •     |    |     |     | •  |              | 11 |  |
| j.              | 2. | Lage      | •      |        |       |    |     |     |    |              | 11 |  |
| j.              | 3. | Beftanbil | heile  |        |       |    |     |     |    |              | 12 |  |
| j.              | 4. | Grengen   |        |        |       |    |     |     |    |              | 13 |  |
| j.              | 5. | Flachenin | ihalt. |        |       |    |     |     |    | •            | 21 |  |
| j.              | 6. | Dberfläd  | je     | •      |       |    |     | •   |    |              | 22 |  |
|                 |    | A.        | Bob    | engeft | aliun | g  |     | •   |    |              | 22 |  |
|                 |    | В.        | Gebi   | rge    |       |    |     |     |    |              | 23 |  |
|                 |    | C.        | Flüf   | e      | .•    | •  | •   | •   | •  | •            | 26 |  |

